

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

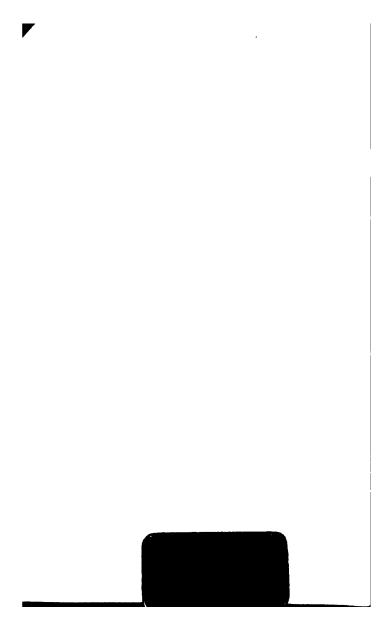



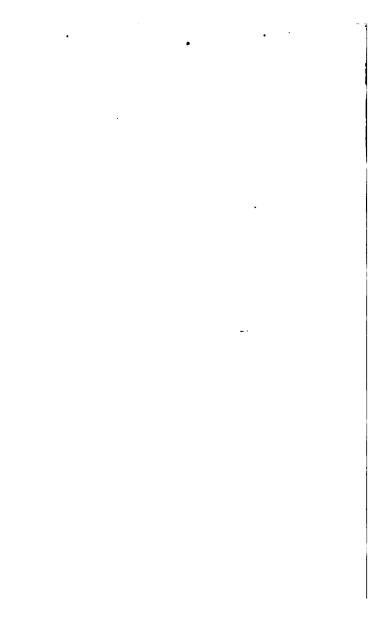

HAGEN)

## Morbische

# Belbenromane.

11 eberiebt

burch

Friedrich Seinrich von ber Sagen.

Biertes Banboen.

Breslau 1815 bei Josef Max und Romp. Volfunga = Saga

# Sigurd ber Fafnirstödter

nnb

Die Riflungen.

5909 neberses

burd

Friedrich Deinrich von ber Sagen.

Breslau 1815

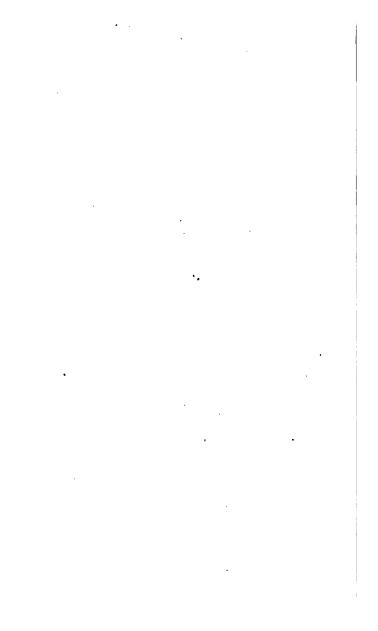

## Bolter ben Spielmann.

Du ritterlicher Clebler, dessen Bogen So juße Tone siedelt lieben Freunden, Bur blut'gen Hochzeit aber streicht den Franken, Schan' hier die größte aller Heldenmahren, Wie sie in grauenvoller Herrlichkeit In Rorblands Sisgebirgen aufgedammert, Und Du querst in Deutschland sie gesungen: Und wenn die riesenhoben Heldengeister Dir freundlich winsend erust vorüberschreiten, So bringen sie auch einen Gruß von mir.

. . .

•

### Borrede.

Wolfunga : Saga enthält nicht, wie bie Billina = und Riflunga = Saga, eine fpas tere aus Deutschen Sagen gefloffene, fonbern bie altere eigenthumliche Porbische Darftele, lung bes großen Nibelungen- Mpthus, welche vielmehr auf unfer Mibelungenlieb eingewirft. hat. Sie fteht in genauer Berbinbung mit den Ebba = Liebern (welche unfangft auch übere fett und erlautert von mir ericbienen find). indem fie nicht nur viele Stellen daraus anführt, fonbern auch größtentheils nar eine Aufthlung und Umschreibung berfelben ift; wie beides in den Anmerkungen nachgewiesen . ift. Außerdem, daß fie uns so die in den

Ebba = Liebern vorhandene Lude ausfüllt (Rap. 30 — 37.), bewahrt sie uns auch noch mehre Stellen und ausführliche Erzählung mancher gar nicht; mehr, oder doch ganz absweichend, oder in den Prosafätzen der Ebdas Lieber nur noch in kurzem Auszuge vorhandes mer Lieber.

Ihrem Grundstoffe unch ist also diese Saga mit den Ebda-Liedern von gleichem Alter, ihrer Abfassung nach aber offenbat juns ger als diese, wem auch nicht in ihrer jetigen Gestalt und Zusammensetzung. Sie sind, obgleich zum Theil Dentscher Abkunst, aus der Helbenzeit der Bollerwanderung und Attilaes, doch ohne Zweisel nrait und acht, und durch ihre innige Aufnahme in die Altnoredische Mythologie und durch ihre game Darsstellung als ganz eigenshämlich zu betrachten. Bermuthlich schon vor der Bevölkerung Isp

Lands (feit 874.) wurden fie, etwa in Rormes gen, gebiehtet, Island aber, ber Bufluchts und Sauptbilbungsorb ber Altnorbischen Sprache, Mothologie und Poefie hat fie aufs bewahrt, Aufgeschrieben, gesammelt und verbunden murben fie freilich euft in ber mit dem Christenthum eingeführten Lateinischen Schrift um das Jahr 1900. bis 2100., wahre Scheinlich burch Cam un b. Das fie fich im Laufe biefer Zeit verandert, und wie bie Sprache felbit insonderbett manches Chrifts tiche angenommen baben, durfte mobl feins boch ist hievon, zumat nach den sammtlich fpateren Abschriften, bie nur bis jum 13ten und 14ten Jahrhundert aufsteigen, noch nicht auf den Urfprung und die ursprungliche Ges falt gu fchließen. Und Finnus Johannaus, der in seiner Islandischen Rirchengeschichte (Hafn, 1772, 4. T.I. p. 22 - 26.) querff

dies Berhaltnif berührte, geht offenbar 31 weit, wenn er aus folden Bugen auch die Samundische Edda einem mit Christen ober Balbebriften Befannten ober gar Abgefalles men .. nach 6, - 700. beilegt. Die drifte, Lichen Aebnlichkeiten, die er aus ber Suorris fchen Ebba anfführt, mochten nicht alle aus ber Quelle berfelben, ben Ebba : Liebern be-Ratigt werden, und find auch meift von der Art, daß sie fast aller Mothologie gemein find (3. B. die Dreieinigkeit, die zwolf Gota ter, himmel und Solle); und aus der Gas mundischen Edia werden (mit Ausnahme eis wer Stelle aus Grougallbr) gerabe nur aus biefen Liebern einige Buge angeführt, von des . wen aber manche umgelehrt erft aus bem Beis benthum in's Chriftenthum aufgenommen fein mogen, 3. B. bas Schworen bei beiligen Steinen (S. 70. bgl. S. 25. 79. baher das

Sprüchwort: Stein und Bein schwören), die Resselprobe (S. 71.); beßgleichen die Tause (Sigurds, hier in Bolf. Saga, Kap. 22.); und nur eine dunkle Ueberlieferung von dem auf Siegfrieds Gewand genahten Krenze in umserm Nibelungen Liede (Abentheure 15.) scheint es "), wenn gesagt wird, daß von Einigen Sigurd der Fasnirktödter ein Hatbschrift oder mit dem Kreuze bezeichneter ges wannt wird. Entschiedener christlich in Wort und Werk ist dagegen das Segnen (b. i. Kreuzigen), des Trunkes (signa, S. 46., Bolf. Saga, Kap. 29.), und die Leichen Kieft e (S. 92.; vgt. Volf. S. Kap. 47.2). Im

<sup>1)</sup> Bober aber dieft rübrt; ift anch bunfel, indem damals (1772.) mur noch Spriem bilben. Rache burch Bodmer befannt gemacht war, und in den Auszügen davor bes Kreuzes nicht gebacht wird.

<sup>2)</sup> Finnus Jobannaus hat bier noch eine Stelle aus Brunbildar. Liob, welche lebrt, man folle bem Tobten einen hugel machen, Sanpt und Saube

dies Berhaltnis berührte, geht offenbar 38 weit, wenn er aus folchen Bugen auch die Samundifche Edda einem mit Chriften ober Balberifien Befannten ober gar Abgefalles men . nach 6 - 700. beilegt. Die drifts Tichen Mehnlichkeiten , die er aus ber Suorris Schen Ebba anfführt, mochten nicht alle aus ber Quelle berfelben, ben Ebba : Liebern beflatigt werden, und find auch meift von der Mrt, baf fie fast aller Mothologie gemein find (3. B. die Dreieinigfeit, bie gwolf Gota ter, himmel und Solle); und aus ber Gas mundischen Edda werden (mit Ausnahme eis wer Stelle aus Grougallor) gerade nur aus biefen Liebern einige Buge angeführt, von des ven aber manche umgelehrt erft aus bem Seis benthum in's Chriftenthum aufgenommen fein mogen , 3. B. bas Schworen bei beiligen Steinen (S. 70. bgl. S. 25. 79. baber bas

Sprüchwort: Stein und Bein schwören), die Resselprobe (S. 71.); deßgleichen die Tause (Sigurds, hier in Bolf. Saga, Kap. 22.); und nur eine dunkle Ueberlieferung von dem auf Siegfrieds Sewand genähten Krenze in umserm Mibelungen = Liede (Abentheure 15.) scheint es \*), wenn gesagt wird, daß von Einigen Sigurd der Fasnirstödter ein Hatts christ oder mit dem Kreuze bezeichneter ges wannt wird. Entschiedener christisch in Wort und Werk ist dagegen das Segnen (b. s. Kreuzigen), des Trunkes (signa, S. 46., Bolf. Saga, Kap. 29.), und die Leichen : Kisse (S. 92.; vgl. Bolf. S. Kap. 47.2). Im

<sup>1)</sup> Moher aber diefe rührt, ift auch buntet, inbent damals (1772.) nur noch. Ehr i em hilben. Rache burch Bodmer befannt gemacht war, und in den Auszügen bapor bes Kreuzes nicht gebacht wird.

<sup>2)</sup> Finnus Johannaus bat bier noch eine Stelle aus Bryn bilbar-Biob, welche lebrt, man folle bem Tobten einen bugel machen, hanpt und banbe

Ganzen aber hat diese Altwordische Darsteit lung, aus obigen und noch andern Gründen, sich viel reiner in der ursprünglich heidnischen Gestalt erhalten, als in unserm Nibelungens Liebe, wo mit andern Zeirmischungen auch das Christenthum, zwar nicht, sehr bedeutend eingreift, doch vollständig dasteht. Dagegen wird in der Nornagests Saga, welche zwar junger, doch mit der Bollunga Saga in demsselben Berhältnisse zu den Edda Liedern steht, die Bekehrung des dreibundertjährigen Erzähs

waschen und trodnen, bevor er in die Kiste gektzt weide, und beten, daß er selig schlase. Dieser Syruch gebört offenbar zu den Lehren Brynhitte, Bols. S. Ray 30., Austrische Aber weber bort, wo (S. 105.) nur allgemein die uralte Pflicht gegen Todre eingeschärft wird, noch in den Edda Liedern, S. 48., die 36 gabe hier die Lüse haben. Es ist also vielleicht nur Busat einer späteren Abschrift. — Außerdem bes merkt Finnus Joh. nur noch, daß "mistich ist der Menschen Rus" (Edda Lieder, S. 48.) wo heime für Wenschen gebraucht wird, eine christiche Resensart sei. heime fledt aber in dieser sehr nabe liegenden Bebeutung (wie mundus und Well) nuch schon, in Rials und Guntigs Saga.

fere Nornageft, b. i. ber Rornen Saft, bicfer beibnischen Borzeit ausbrucklich entgegengen fist.

Apberweitige Beranderungen und Beranbeitungen ber alteffen Lieber beweifet nicht nur eben bief Berhaltniß beiber Saga's zu ihnen. fondern auch ber Lieber unter fich. Wie fich in der Wolsunga - Saga (Kap. 36. 38. 39.) Liederstellen finden, die in den Liedern selber (vgl. S. 49, 55. 56.) nicht varfommen, fo Kind auch mehre dieser Lieder zum Theil wur als Bariazionen von einander anzusehen, worüber ich auf die Borrede zu meiner Ueberfetung berfelben (G. zv - v.) verweise Chen fo bedeutend für die Mannichfaltigfeit, Bearbeitung und Zusammenhang ber alter Lieber ift es, bag bie Thaten Bolfungs und feiner Ahnen gar nicht, und bie Gige munds and Sinfictli's nur noch im tur

gen Ausznge (S. 20, 28.), in ber Bolfunga-Siga (Rap. 1 - 14.) aber ausführlich und mit Einfügung einer Strophe (Rap. 13.), also zweifelsohne noch aus einem alten Liebe erzählt werden: welches vielleicht bas alte Bollungen : Lied ift, woraus die Ebbas Lieber (G. 22.), nur ein Bruchftud geben. Chenfo verhalt es fich woht mit Gvanhile Den, beren tragifche Geschichte bei ben Cbba-Liedern (S. 92.) nur gang turg, in der june geren Edda (Fab. 78.) fcon umftandlicher, eind in der Wolfunga - Saga (Rap. 49.) ausführlich erzählt wird. Wahrscheinlich gab es von diefer allberühmten Saga, beren Inbalt schon bei Jornandes (de reb. Get. c. 24.) und Saro (Lib. 8. ed. Stephan. p. 155.) und bann auch in unserm Belbenbuch (alte Borrebe) und in ber Bil= King = Saga (Rap. 250. ff.) angebentet wird 1), bamals noch ein besonderes Lieb. Dagegen ist in der Wolfunga = Saga (Kap. 39.45.) nur eine Hindeutung auf Oddrun's Geschichte, wovok die Edda (S 72.) noch ein eigenes Lieb hat. 4). Und von den Liedern von Helgi und Sigrun (S. 24.), Bryns hilds Fahrt zu Hel (S. 63.) und Gusdruns Resselprobe (S. 70.) ist in der Wolfunga = Saga nicht mal eine Spur, das

<sup>3)</sup> Swar tommt bier nicht beftimmt Gvanbilb ver, aber wol Gibids Berrath und Ermenrichs. EButben gegen feine Berwandten bie harkungen, und gegen feine Gebne, beren einen, Gamfon, er auch, wegen befculbigter Rothinget, von Roffen gertreten läßt

<sup>.4)</sup> Das lange Lieb von Gripirs Beiffaguns (G. 29—36.) scheint absichtlich nur kurz angebeutet (Kap. 25.), um der falgenden Erzählung nicht vorzungreisen. Fasnies und Brynnblide Weislagungen (Kap. 27. 39 dagegen sind kürzer und nicht Gegenstand eines besondern Liebes. — Das bei den Edda "Liedern gedachte Lied von Kara und Holgi (G. 28.), und das noch von Nernagest gesungene Todestied Gunn nars (Kap. 2.: vgl. Voll Solf S. Kap. 46.) sind auch nicht einmat mehr im Missinge vordanden.

mittlere freifich fast gang auch in ber Rors mageste: Sana (Kap 8.). Das lette Lid aber, mo Bertia, Mtli's Beifcblaferin, Subrumen des Ehebruchs mit Thiothret anklagt, boch felber in ber von Gubrunen gluctich bestandenen Probe des siebenben Baffere zu Schanden wird; icheint eins von den jungeren Liebern , und weiset, nebst ber andbrudlichen Beziehung auf abmeichende Deutsche Sagen von Sigurds Tod (S. 51.: val. Normageste = Saga, Rap. 8.) auf eine fpatere Einwirfung ber Deutschen Dichtungen bin, worin, wie in ber Wilfina = Saga, Dietrich'), Egel, Belte und Chriem= bild (Gubrun) in ahnlichen Berhaltniffen ere Scheinen.

<sup>5)</sup> In ben Ebba : Liedern, S. 71., heißt er einmal Thiothmar; ein Chreibfebler ober eine Epper feines Baters Dietmar. Willing: Saga, Rap. 9. und Sedenbuch.

. Benn foldbergefialt auch die jetige Summ= Aung und Berbindung ber Ebba - Lieber junger fibeint, als die ber Bollunga = Saga jum Grunde liegende, so verrath jedoch biese felber durch ihre Aufnapfung an Ragnar Lobbrot nicht minter eine jungere Sand und Kortsetung. Bon Aslog, Sigurds und Brynhilds Tochter, beren Jugendgeschichte (Rap. 52.) ben Uebergang zu ber folgenben. Ragnar Lobbrote = Saga macht, ift in den. Ebda : Liebern feine Spur. 3mar haben fie bier, bei Sigurds erfter Bufammenkunft mit. Bronhitben gerade bie Lucke, aber aus Gris pirs Beiffagung barüber (S. 31.) und auch fonft weiterbin, erhellt nichts bestimmt von folder Bertraulichkeit zwischen Sigurd und Brynhild. Und obgleich die Bolfunga = Sage von derther schon (Rap. 32. 35. 36.) Adlog's Erscheinung porbereitet, fo fieht fie boch in

offenbarem Widerspruch mit sich felber, wenn sie (Kap. 39.) aus den Edda-Liedern (S. 81.). Brynhilds Weissagung aufnimmt, daß mit; Svanhilden Sigurds ganzes Geschlecht verntigt sein werde.

Es ist also mehr als wahrscheinlich, daß, wie in Deutschland die früheren Gelbenfagen: der Bolterwanderung und Hunnenkriege durch die spätere Heldenzeit unter den Heinrichen und Otto's und die fürchterlichen Hungarmstriege (wie sie, freisich mehr historisch, im Lohengrin besungen sind) recht angefrischt und durch einen poetischen Sprung damit verstnüpft, und namentlich Markgraf Rüdiger sammt dem Bischof Pelegrin und übriger Bers

<sup>6)</sup> Die Boti. S. lieft twar ydar (euer, ber Niftungen) fatt Sigurdar Sigurds), aber ebenso widersprechend, b ja nach Soanbild erft E:p, Sorii und hambir umtamen aub Gubrun noch fibrig blieb. Rap. 50. 51.

wandtschaft, barin aufgenommen wurden, baß ebenfo im Norben ber Belbenruhm Rage var Lodbrofe und feiner Sohne fich an biefe alteren Belben=Lieder und Sagen und durch fie mpthisch und genealogisch an bie Gotter felbft anreihte. Gin befonderer Unlag dazu fcbeint noch eben die von Ragnar in nies drigem Stande als Rrafa (d. i. Rrabe, ober die Schmutige) gefundene, und ju feiner Ges mahlin erhobene Aslog (d. i. Afen = Licht). Diese bochft liebliche Jugendgeschichte Asiba's ift offenbar gang ortlich, und in der Gegend pon Spangareibe (vgl. Rap. 52.) noch jett Volkssage: wie das Magdlein in ei= ner goldenen Sarfe in dem noch darnach beuannten Gullvigen (Gold = Bucht, bei bem Dorfe Defre Svenevigen) angeschwommen, wie fie die Ziegen an Krakubaken (Kraka's Bach) gehutet, und auf Madlowhougen

(Aabtows Hagel) gesessen, und endlich eine Königin geworden; eine ihr Name ist dortnoch gebräuchlich. Wan, wird versucht, dieser schönen Dichtung einen tieseren Sinn beizulegen, und darin die Vermählung des Deutschen und Nordischen Poesse ausgedrückt zu sehen, die sieh in dem ganzen großen Mysthus so ohnegleichen und mannichsaltig offens bart. — Kraka mochte also wel durch die heimtiche Mölunst von Sigurd und Brynhild verherrlicht werden; zumal da von ihr erzählt wird (Ragnar Loddr. Saga, Kap. &.), daß sie nur durch deren Entdeckung die Verstosung

<sup>7)</sup> Torfans (Mist. Norv. T. I. p. 490.) hörte dieß selber auf Spangareibe in dem Dorfe Nierfi von eines Mannes Namens Reider Frau, die auch Nablow dieß, im Jahr 1664., und 1698. bestätigte es ihm ein Schreiben undt. Tolbrophs aut weiterer Nachsforschung. — Dasselbe erzählt Bonstetten bei seiner Uebersehung der Ragnar Lobbr. Saga (1800.), mit einigen Abweichungen und Aufähen, die zum Theil aus der Bolf S., theils aber auch aus eigener Ewkundigung herzurühren schienen.

abwenden konnte, und zum Beweis davon ihr nächster Soln Sigurd mit dem Schlangens Auge (Orm i oga) geboren und genannt, und von nun an ihre Abkunft allgemein bekannt und berühmt ward. Diese Berwandtschaft ist es denn auch, wodurch Harald Schönshaar, Magnars Urenkel, und die übrigen Rordischen und Norrmannischen Königshäusser, so wie andere spätere Helden und vorznehme Männer, ihren Stammbaum bis zu jenem alten Heldengeschlechte hinaussühren.

<sup>3)</sup> Ragn. Lobbr. Saga, Kap. 22.; Diaf TryggvafonsSaga (Statholter Ausg.) İb. I. Kap. I.; der alte
Stammseum Hurafds (hinter derfetten und bei
Bidrner); Halfdan Epfleinfons-Saga, Kap. I. (bei Bidrner); Rials-Saga, Kap. I. 14. Die ungede.
Floamanna-Saga (Dänisch durch Thortacius in Det.
Skandinavike Latteraturselskade Skrifter, 1808. S.
194—336.) — Hieber gehört auch noch die Ahnenreihe Hross Kartis, desten Kater Hroar durch Gute
torm König von Rußland, Gruns Sohn, von Wole
fu ng Odins Sohn abstammiet: nach Bodyn Biare
li'4-Saga, bei Kidrner, hinter Hross Krafi's-Sas
24, S. 128., welche lehte aber hievan nichts besagt.

Es ift ferner nicht unwahrscheinlich, baß Rrata bas offenbar nach ihr Rratu = mal benannte Todestieb Ragnars, wenn auch nicht felber bichtete; doch dichten ließ. bieg lette tounte leicht geschehen burd Bras gi Bedda's Cohn, einem der altesten nam= haften Stalben, ber bei Ragnar und bann bei beffen und Asloge Cohn Biorn lebte. Derselbe dichtete auch ein großes Ehren = Lieb von Aslogs Ahnen, von welchem noch ein Bruchstud von Serlis und Hambirs Tod (Vols. S. Rap. 51.) übrig ist, und wont vielleicht noch ein andres Bruchstnick von Bronhild gehort.") Dem Bragi mochte man daher auch die Grundlage und Lieder der Rag= nar Lodbrote = Sage gufchreiben. 10) Sodann

<sup>9)</sup> Bgl. die Borr, ju meiner Ueberfebung ber Cbbae Lieber, G. vu.

<sup>10)</sup> Ju ben Anfnüvfungen an Ragnars Gefchlecht gehört auch noch die Erzählung Rornagefis (Rap. 6.)

Hat Harald Schönhaars berühmtester Stalde Thiodolf von Hoin (Hveen) in seinem Geschicht Onglinga stal (Erzählung von den Onsklingern) bestimmte Anspielung auf diese Sagen, wenn er die Steine poetisch den Harm, das Verderben der Sohne Jonakurs mennt (vgl. Bolf. S. Rap. 51.); und vielleicht iff auch die von ihm ebendarin erwähnte bose

won des alten Sigurds und ber Giufungen Rrieg gegen Sigurd Bring, Ragnars Bater, worin bes letten, felber jum Rampfe icon ju alten, Frauen Bruder, Gandalfs Soone gefdlagen, und ber Ricle Startvad Storverfs Coon von ber Infel Genbring von Sigurden schmäblich verftummelt wurde. -Diefem Startvad wird früher fcon in ber berühmten Bravalla : Schlattt, worin Barald Bilbetann gegen feinen Reffen Wigurd Bring Reich und Leben verlor (735.) von einer Schildjungfrau Bebierg bas Rinn abgehauen, worauf er es beim Bart gwifchen Die Bahne nimmt und fo fortfampft, auch für Sigurd. Torfaei hist, Norv. I. 449. Auch criable Enorri (Beimsfringla , Th. I. G. 68.) einen abne lichen Rampf ber Banbalfs - Goont Opfing und Belfing für Sigurd fring.

XVIII

Zauberin Grimbild mit ber unfrigen vers wandt. 11)'

. .

Gewiß ift, daß alles dieses auf die Zeit Ragnar Lodbroks (ft. 790.) und bemnächst Harald Schönhaars (ft. 939.) hinweiset; mit welchem letten eigentlich erst die mythische Zeit im Norden endet: so wie der große Stammbaum Halfdans des alten, der diesen berühmtesten Heldenkreis von den Nissungen, Budlungen ff. umgreift 12), fast in allen Reihen bis auf Harald geführt wird und mit thm schließt. 13)

II) In Snorri's heimsfringla, Ynglinga : Saga, Aap.
16. trille kund — Grimbiller, Zauberers Kind —
Grim hild. Snorri felber nennt fie hild. — Aap.
39. Jonakurs bura harm. — häufig find die Auges
meinen bieber gebörigen Ausbrüde, 3. B. Bu be lung (Kap. 52: 53.) für König, held.

<sup>12)</sup> Bgl. meine Einfeit. ju ber Urschrift ber Ebba . Lieber, G. XXVII.

<sup>13)</sup> Der Aumert. 10. gebachte Stammbaum hinter ber Diaf Ervagbasons . Saga.

· Auch aus ber nachstfolgenden Zeit haben wir nicht nur Radrichten, fonbern auch noch Denkmale von der mannichfaltigen Bearbeis tung dieser Sagen. Dem Norwegischen Ronig Dlaf Truggvason (ft. 1000.) erzählte und fang Dornageft bavon. Gein Rachs folger Dlaf Delgi (ft. 1030.) ließ ben Stals ben Thorfinn ein noch vorbandenes Lieb bichten von Sigurds Rampf mit Kafuir, der auf einem Umbange gewirft mar: wie fcon Brynhild (Bolf. S. Kap. 32.) diese berühms tefte Beldenthat Sigurds wirkte. - Ferner, ber Normegifche Ronig Barald Barbrabi (ft. 1066.), felber Dichter, wie so viele Pors bifche Konige, und ber Dichtkunft bold, batte unter andern auch ben berühmten Stalben This dolf bei sich. -Und von diesem wird erzählt, daß Barald ihm einst befahl, den Streit eines Gerbers und eines Schmidts, venen sie auf der Straße begegneten, darzusftellen; und da Thiodolf dieß als unwurdig verschmähte, mußte er dafür den Kampf Thors mit Geirröd, und dann auch Sis gurds mit Fafnir besingen: welche beide Gedichte noch vorhanden sind. 14)

Es wird also wohl so ziemlich treffen, weim man die Abfassing und Aufzeichnung ber Ragnar Lodbroke-Saga, und mit ihr auch die Bearbeitung der Bolfunga-Saga, bald nach dieser Zeit setz, in Norwegen, oder lieber in dem kets genau mit diesem seis nem Mutterlande verkehrenden Island, wo damals alle innern und außern Bedingungen dazu vorhanden waren, und sich die wirkliche

<sup>14)</sup> Torfaei hist. Norv. III. 538. Das Bieb von Thor und Geirröd ift vermuthlich beffelben Inhalts mit der Thorsbrapa Silfs, welche Thorlacius aus den Kenningar berausgegeben. Aso finden fich aber Thiodolfs Lieder? In heimsklingla nicht.

Geschichtschreibung durch Ari und Samund ansing zu bilden. 13). Der spätere Snorri hat zwar in seiner heimskringla, diese Saga's nicht benutzt, aber sie lagen ihm bei dieser Norwegischen Geschichte zu sern, so daß er selbst Ragnarn nur in der Uhnenreihe Dazralds und des ersten mutterliche Ahnen, also auch Aslog, gar nicht weiter aufführt 16): eben so wie die Hervarar Saga (letztes Kap.)

IS) Ich berweise hierüber insonberheit auf. des Prof. Millers zu Korend. eben so scharffinnige als gen lebrte Schrift über den Arfprung und Kerfall der Islandischen Geschichtscheung; übers. v. Senden (Kovend. 1813. 8.) So wie dier für die Geschichte, Liebe sich nun auch für die Dichtsunft die wunderabare Erscheinung erklären, wie in dem kleinen und entlegenen Island die gesammte voetische Literatur ver Mittelaters, vielleicht vollsfändiger als im gamzen Bentschland bearbeitet und ausbewahrt werden konnte.

<sup>16)</sup> heimstringla, Kopenh. Ausg. Th. I. S. 60 Ebenfo hervarer Saga (lestes Rap.) Auch Saro nennt fie nicht. Neuere Geschichschreiber dagegen, 3 B. Dalin und Lagerbring, Torfaus und Suhm, haben diese Berwandtschaft.

ift nicht überall völlig verschmolzen, und bie ımd da (3. B. Kap. 27. 28. 30.) find in ber Profa noch gange Glieber beutlich zu unters Scheiben. Und fo halt biefe Saga nicht den ei= genthumlichen ftatigen Schritt der fruhgebildes ten Belandischen Sagen = Profa, sondern ift baufig ,wie in ber gangen Busammensetzung, fo auch in der Erzählung, besonders aber in den Gefprachen, etwas abgeriffen, hart in Uebergangen, verworren und bunkel. Mitunter tubrt bieg auch baber, baf die Saga in ben Liedern etwas migverstanden ober verfett, ober überfehen hat: wogegen fie, bei ihrer Benutung abweichender nicht mehr vorhandener Lieder und Sagen, allein noch manchen erganzenden und erflarenden Bug bewahrt.

Bei der nachfolgenden Uebersetzung sind diese Lieder daher überall verglichen und bet manchen Stellen zur Berbesferung angewendet; sbgleich sonft bem Text ber Saga, wenn er nur mit Sinn abweicht, gefolgt ift. Daffelbe gilt von den eingefügten Liedern und Lieders stellen, die hier auch in ihrer eigenthumlichen Torm übersetzt find.

Von den Handschriften dieser Saga ift mir die vahin nichts weiter bekannt geworden, außer daß Thorlacius\*) eine solche anführt. Eine gute alte Handschrift wurde vielleicht noch manchen jener Fehler tilgen. Biorners Abdruck, den ich in der zweiten Sammlung der zum Sagenkreise des Heldenbuchs und der Nibelungen gehörigen Altmordischen Sagen und Lieder, mit einigen Verbesserungen wiederholt habe, liegt auch hier zum Grunde: und seine Lateinischen und Schwedischen Uedersetzungen

<sup>19)</sup> Antiquitat. boreal. specim. 4. p. 45. — In Desting fiolds Berzeichnis der Altnordischen Soff. bes Antiquitäten Archivs zu Grockbolm, hinter Hicke-all Grammat. Anglo-Sax., und in Dablitebrs Erstänzung deffelben, hinter Asmund Rappabani'ss Saga (Stocht, 1722. Fol.) finde ich keine Sof. der Bolfunga: Saga. Bidrner muß fie also anderswohrt baben.

haben ziemlich raffelbe Berhaltniß, wie die bei Peringifiolds Ausgabe der Wilkina = Saga. Bur Eriauterung dienten besonders Torfans und Suhm, in ihren großen Geschichtswerken; welcher erste, mit Zuziehung der übrigen Quelsten, vorzüglich der Edda's Lieder, großentheils auch eine Uebersetzung der Woss. Suga giebt.

Wie in Deutschland hat man neuerdings auch in Dannemart die Michtigfeit und Bezbeutung dieser Saga durch poetische Bearbeistung erkannt, und eine solche ist die mit Fous que's gleichzeitige dramatische Darstellung von Grundtvig<sup>20</sup>), dem Werfasser der neuesten und besten Nordischen Götterlehre.

Bon ber Ragnar Lobbrois = Saga ift furge lich in England eine neue Ausgabe erschienen, pon ber ich bei ber Uebersetzung berselben im folgenben Bandchen nahere Runde zu geben hoffe.

<sup>20)</sup> Optrin af Nordens Rampeliv. Ifie Deel; in: Ope trin af Norners og Afers Ramp, ved Nif. Fred. Gev. Grundtvig. Kibbenh. 1811. 8.

### Volsunga - Saga.

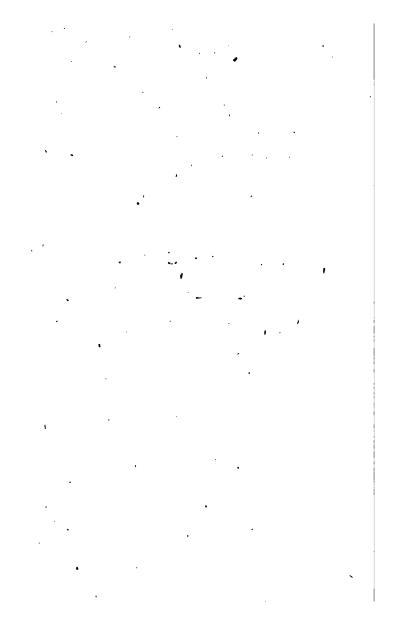

### Bier beginnt

die

## Volsunga = Saga

Die Gaga von Gigurth bem Safniretobter.

Etstes Rapitel.

Davon, wie Gigi einen Diener Brebi's erfchlug.

Dier hebt es an und fagt von dem Manne, der Sigi genannt war. Ein anderer Mann wird in der Saga genannt, der Stadi hieß, er war ein reicher und gewaltiger Mann. Dennoch war Sigi edleren Geschlechtes, denn er war von den Gottern kommen und ein Sohn Othins genannt, wie es die Menschen in jener Zeit glaubten. Stadi hatte einen Diener, besten in der Saga

and gedacht wirb; er hieß Brebi, boch ift unbefannt, mas fein Geschaft mar. Er hatte Tugend und Geschicklichteit gleich benen, welche fich ebler buntten, ja wohl noch etwas mebr.

Es wird nun gefagt, daß Sigi einmal auf die Thierjagd fuhr, und der Diener mit ihm; und sie jagten den ganzen Tag bis Abends. Und als sie am Abend ihre Beute zusammen brachten, da hatte der Diener weit mehr erjagt, denn Sigi. Dieses gesiel ihm gar übel, und er sagte, daß er sich wundere, daß ein Ruecht ihn übertreffen sollte im Baidwert; er sprang deshalb auf ihn zu und erschlug ihn; sodann verbarg er die Leiche in einer Schneetrist.

Run fuhr er am Abend heim, und fagte, baf Brebi im Balbe von ihm geritten ware, ,,und er mar mir wie aus den Augen verschwunben, und ich weiß nichts von ihm." Stadt hatte Berdacht auf Sigl's Rede, und arguahnte, baß es eine List von ihm ware, und baß Sigi jenen erschlagen batte. Stadi schiete Lente aus, ihn zu suchen, und die suchten so lange, dis sie ihn in der Schneetrift fanden. Und Stadi sagte, daß man diese Arist fortan Bredi's Trift nen: nen sollte. Und daher kommt es, daß man noch jeht im Winter eine große Schneetrift also nennt.

So tam es nun aus, baß Sigl den Anecht erfchlagen hatte, und man nannte ihn: Wolf im Frieden. Er mochte nun nicht langer babeim bleiben bei seinem Bater, \*)

3 weites Rapitel. Sigi mirt Ronig in Bunenfand.

Othin geleitete Sigi'n aus bem Lande fort, fo lange Wege, daß es ein Großes war, und nicht eber ließ er ab, als bis er ihn zu Seere foiffen verhalf. Nun begann Sigi fich auf Seere fahrten zu legen, mit dem Bolte, das fein Bater ihm

<sup>\*)</sup> Bermuthlich war Clabi fein Pflegevaten

gab, ebe er von ihm schieb, und er war flegbaft in seinen Seerfahrten. Und so tam seine Sach, daß er fich Lande und Reiche eroberte. Dems nachft nahm er eine Frau, und ward ein reicher und gewaltiger Konig! er herrschte über Hunenstand, und war ber machtigste Heermann.

Er hatte einen Sohn mit felner Frauen, ber hieß Rerir; er muchs da auf bei feinem Water, und wurde bald groß von Gestalt, und tugenblich.

#### Drittes Rapitel.

Renig Gigi's Morb, und Rerirs Rache.

Run ward Sigi ein alter Mann an Jahren. Er hatte manche abgunftige Mannen, so daß am Ende ble gegen ibn aufstanden, welchen er zumeist trante; bas aber waren die Brüber seiner Frauen. Sie überfielen ibn, da er es sich am mindesten versah, und er wenig Geleite batte, und in diesem Treffen fiel Sigi mit all seinem Hofvolle.

Sein Sohn Rerir war nicht mit in biefer Sefahr, und er fammelte fich ein fo großes Seet von Freunden und Wermandten und Landeshänptlingen, bas er, beibes, Land und Ronigthum, nach feinem Bater Gigi einnahm. Mis er nun aber glanbte feften Rus in feinem Reiche gefaßt ju baben, ba gebachte er an bie Sache, bie er mit feinen Rutterbrubern batte, welche feinen Bater erfchlagen hatten. Der Konig fammelte fich nun ein großes heer, und jog gegen Te aus mit biefem Seere; und ihm bauchte, baf fie es guvor gegen ibn verfculbet batten, wenn er ihre Bermandtichaft nun gering achtete. Und fo that er: er foied nicht eher von bannen, als bis er alle Blutefreunde feiner Mutter und Morber feines Baters erichlagen batte, wie unnaturlich es auch vor allen Dingen mare. Run eignete fich ber Ronig all bas Land und Reich und Gut gu; und er murbe machtiger, benn fein Bater Sigi. Auch machte er große Kriegebeute, und nahm fich eine gran, ble ibm feiner murbis

bauchte. Und fie waren lange beifammen, habe ten aber teinen Erben. Diefes behagte ihnen beiben übel, und fie baten bie Gotter nitt großer Anbacht, bag fie ihnen ein Kind gaben.

#### Biertes Rapitel.

Belfung wird geboren.

Run wird gesagt, daß die Götter ihre Bitte erhörten; so auch Othin, was sie ihn baten. Da sehlte es ihm nicht an Rath: er nahm seine Kraute, die Tochter des Riesen Hrimnir,\*) und gab ihr einen Apsel in die Hand, und bat sie den dem Könige zu bringen. Sie nahm den Apsel, und zog die Gestalt einer Ardbe an, und sog dahin, bis daß sie kam, wo der König war und auf elnem Hügel saß. Sie ließ ihm den Apsel in den Schoof sallen. Der König nahm den Apsel, und glaubte zu wissen, was er bedeuten sollte. Er ging nun von dem Hügel beim zu seinen Man:

<sup>9)</sup> Bermuthlich berfetbe, ber in ben Cbba : Liebern, Efirnte fabrt, Str. 28., und hondin : Lieb, Str. 30. vortommt.

nen, kant zu der Königin, und aß etwas von dem Alpfel. Es wied unn gefegt, daß die Königin bald-empfand, daß sie mit, einem Kinde ginge; res verzing aber lange Belt, daß sie das Kind nicht gebären konnte.

Da begab es sich, bas Merte eine heersicht thun follte, wie ber Könige Sitte ist, ihr Land zu frieden. Da kam Zeitung von biefer Fohrt, baß Rerie siech ward und bannach starb, und gedachte Othin heimzusnichen, ") was manchen munschenswerth bauchte in jener Zeit.

Run mahrte die Arantheit der Königin noch fort, daß sie das Aind nicht gebaren konnte, und solches mahrte sechs Winter hindurch, daß sie dieses Siechthum hatte. Da empfand sie, daß sie nicht ianger leben könute, und sie gebot, daß man ihr das Aind ansschneiden sollte. Und so ward gethan, wie sie gebot. Das Lind war ein Anabe, nud dieser Knabe, als er hervor

<sup>\*)</sup> In Balballa, mo Othin mit ben gefallenen heiben und Rungen ihr helbenleben forlfete.

tam, war groß von Buchfe, wie zu vennuthen war. Und es wird gefagt, daß der Knabe feine Mutter getüßt habe, ehe denn sie ftard. Dieser Knabe erhielt min einen Ramen und ward Bolssing genannt. Er war König über Hugenland nach seinem Bater. Er war frühe gewaltig und muthvoll in allem dem, wobei Leibesgefahr und Mannhaftigleit zu sein schien. Er wurde der mächtigste Herrmann und war sieghaft in allem Schlachten, die er auf seinen Herrfahrten liesferte.

#### Fünftes Rapitel.

Bon König Bolfungs Bermählung, und feinen Rinbern.

Als unn Bolfung jum rafchen Manusalter tommen war, da fandte heimult ihm feine Lochter, deren zuver gedacht ift, als fie mit dem Apfel zu Kerir, Bolfungs Bater, tam. Er nahm fie zur Franen, und fie waren lange beisammen, und lebten in guter Eintracht. Sie hatten zehn Sohne und eine Tochter. Ihr altes

fter Sohn hieß Sigmund, die Lochter aber Signi: diese beiben waren Zwillinge, und sie waren die trefflichsten und schönsten an allen Dingen, unter den Kindern König Bolsungs. Doch waren alle gewaltige Helben, so daß lange berühmt gewesen und gepriesen worden ist, welche übersaus streitbare Männer die Bolsungen gewesen sind. Sie übertrasen auch die meisten Männer, deren in alten Gagen gedacht wird, beides, an Schönheit und Mannhaftigteit aller Art und an Kampstust.

Es wird gefagt, daß König Bolfung einen Saal bauen ließ, ftart und stattlich, und in der Art, daß eine Siche in dem Saale stund, und die Zweige des Baumes über das Dach des Saales hinausragten, der Stamm aber tief in dem Saale stund; und diesen Baum nannten sie Ainderstamm.

#### Sechstes Rapitel.

Signi Boffungs Dochter wird an Siggeir ber Gothen . Ronig vermablt.

Siggeir hieß ein Ronig, ber herrschte über Gothland '); er war ein berühmter und machtiger König. Er suhr zu König Bolsung und bat um Signi's Hand. Der König nahm diesen Antrag wohl auf, so auch seine Sohne; aber sie selber war damit unzufrieden, doch bat sie ihren Bater, darüber zu schalten, wie über alles, was sie beträse. Der König aber saßte den Rath, sie zu vermählen, und sie ward dem Konig Siggeir verlobt. Und wenn diese Hochzeit und Heirat vollzogen werden sollte, sollte Sigeir zu König Bolsung zum Bastmable tommen.

Der König ruftete bas Gastmahl nach besten Araften zu. Und als bas Gastmahl bereit war, kamen bar die Gaste König Bolsungs und die Sohne König Siggeirs an dem bestimmten Tage, und hatte König Siggeir manchen wurdiglichen

<sup>\*)</sup> In Schweben, ober bie Infel Gothland.

Mann bei fich. Und es wird gefagt, bas ba große gener gemacht waren entlängs des Saales; ber große Baum aber, beffen vor gedacht ift, ftund mitten in bem Sagle. Run wirb ergablt, bag, als bie Danner am Abend beim Keuer fagen, ein Mann berein trat in den Saal, ber ihnen unbefannt mar von Anseben. Diefer Mann war auf folche Beife angethan: er batte einen fledigten Mantel um, er mar baarfuß, und trug Leinbofen an ben Beinen gefnupft; er batte ein Somert in ber Sand. und ging an ben Rinderstamm; er batte einen tiefen Outh auf; er mar febr lang und bejahrt, und einaugig.\*) . Er jog bas Somert aus und ities es in ben Stamm, fo, bas bas Somert bis an bas Seft binein fubr. Alle Manner fceuten fic biefen Dann an begrußen, ba nahm er bas Mort und fagte: "Wer biefes Schwert ans bem Stamme giebt, ber foll es von mir

<sup>\*)</sup> hieran, wie an dem Uebrigen tetennt mann, daß es Debin war.

gur Gabe nehmen; und er foll bas felber bes wahren, bag er niemalen ein beffer Sowert in feinen Sanben trug, benn biefes ifte" Sierauf ging biefer alte Dann aus bem Gadle, und wußte niemand, wohin er fuhr. Run ftanden fie auf und faumten fich nicht batan, das Schwert beraus ju gieben, und bauchte fich ber ber glude lichte, ber es guerft faste. Da gingen die ebels ften Manner guerft bingu, barnach jeder ber andern. Reiner aber fam, ber es beranbangt benn es rubrte fic feinesweges, wenn fie es angriffen. Da trat bingu Sigmund, Konig Bolfungs Cobn, und gog bas Cowert aus bem Stamme, und es mar als wenn es los ba lage vor ibm. Diefes Baffen ichien allen fo gut, bag niemandem bunfte ein eben fo gutes Schwert geleben an baben. Und Ronig Siggeir bot ibm, bas Schwert mit eben fo viel Goldes aufgumagen. Sigmund aber fagte: "Du mochteft blefes Somert nicht minber nehmen, benn ich, ba es bort ftunb, wenn bir giemte es gu tragen ;

mun aber ethaltst bu es nimmer, ba es zuerst mir in die hand tam, ob du auch alles Gold bier test, das du hasti" König Siggeir erzürnte sich über diese Worte, und dänchte ihm schimpsich gesprochen zu sein. Weil er von Art ein gar heimtücksischer Mann war, so that er, als wenn er auf diese Rede nicht achtete: aber denselbem Abend erfann er den Anschlag, der seitbem vollabracht wurde.

Siebentes Rapitel. Geimfahrt Abnig Eiggeirs mit Signi,

Run ist noch ju sagen, daß König Siggeit diesen Abend zu Sigui in's Bette ging. Aber den nächsten Kag darauf, da war gut Wetter, da sagte König Siggeir, daß er heim fahren, und nicht warten wolle, die das Wetter sich verschlimmere oder die See unsahrbar werbe. Es wird nicht gedacht, daß König Volfung und seine Sohne ihn abhielten, zumal da sie sahen, er wolle nicht anders, denn die Hochzeit verslassen.

Da fprach Signt zu ihrem Water: "Richt will ich hinweg fahren mit König Siggeir; und nacht will mein Semuth ihm zulachen, und ich weiß aus meiner Worahnung, die unserm Geskeicht angeerbt ist, daß aus dieser Heirat und großes Unbeil entstehet, wenn dieselbe nicht schleunig gedrochen wird."— "Richt sollt du also sprechen, Tochter, (sagte er) denn und ziemt dieß insonderheit von unserer Seite zu balten."

Run bereitete sich König Siggeir gur Seims fahrt; und als sie von dem Gastgebot fuhren, bat er König Wolfung seinen Schwäher und alle seine Sohne zu sich nach Gothland zu einem ehre lichen Gastmahle, binnen dreier Monden Frist, sammt allem dem Gesolge, das er mit sich nehmen wollte, und ihm anständig wäre. Löuig Siggeir wollte da nachholen, was hier an der Hocheits-Frende gebrach, da er nicht länger bleis den wollte als eine Racht. Nun verhieß König Bolsung die Fahrt, und am bestimmten Kage

gu tommen. Da schieden die Schwieger, und fuhr Siggeit heim mit feiner Frauen.

# Achtes Rapitel.

Run ift zu fagen von König Bolfung und feinen Sohnen, daß fie zur versprocenen Stunde gen Gothland suhren zum Gaftgebot König Sigv geir's, ihres Schwagers, und suhren ihre Schiffe vom Lande alle wohlgerustet. Sie fuhren lange, und tamen mit ihren Schiffen spat am Abend mach Gothland.

Denfelben Abend fam Signi und berief zu fich ihren Bater und ihre Bruder zu einer Unsterrebung, und sagte ihnen das Bornehmen Konig Siggeir's, bağ er ein mächtiges Heer zusammengezogen habe, und finnt ench zu versberben. Run bitte ich ench, (sagte sie) baß ihr alsbald wieder in euer Reich sahret, und samme welt ench ein möglichst startes Heer, und somme met dann selber her und rächet ench so; und debet nicht in diese Gefahr, benn nicht entfommet ibr feinem Berratbe, wenn ibr nicht ben Mus: meg annehmet, ben ich euch biete." Da fagte Ronia Bolfung: "Alle Bolfer merben bavon fagen, bag ich noch ungeboren ein Wort fprach, und die Berbeißung that, daß ich nimmer Reuer noch Gifen gurcht halber fliehen wollte! und fo babe ich bieber gethan; und follte ich es nicht auch bier im boben Alter vollbringen? nicht follen Jungfrauen meinen Gobnen im Schimpfe vorwerfen, bag fie ben Cob furchteten? benn einmal muß doch jedermann fterben. Drum ift mein Rath, daß wir nimmer flieben, fons bern unfere Saube aufe tapferfte gebrauchen. 36 habe hundertmal gefochten, und habe balb minder Bolt gebabt, bald mehr, und ich babe boch immer den Gieg behalten: und man foll bas nicht horen, bas ich fliebe ober Frieben bitte." Da weinte Signi bitterlich und bat, et folle nicht au Rouig Siggeir tommen. fagte: "Du follt furmabt beimfabren an beinem Manne, wie es uns auch ergebe." Run ging Signi heim; fie aber blieben bort über Racht.

Als es aber Tag war, hieß Bolfung alle seine Mannen aufstehen, an's Land zu gehen und sich zur Schlacht zu rüsten. Núm gingen sie alle an's Land ganz gewappnet, und hatted nicht lange zu warten bis daß Konig Siggeir tam mit all seinem Heer; und geschah da die härteste Feldschlacht, und spornte der König sein Bolt aufs härteste vorwärts zu gehen. So wird gesagt, daß König Volsung und seine Schne des Tages achtmal die Schaaren durchtrachen, und zu beiden Handen hieben. Und als sie gesdachten nochmals so zu sahren, da siel König Volsung inmitten der Schaaren, und all seine Vols mit ihm.

Reuntes Rapitel. Boliungs Soone in ben Stod gefeht.

Run murben Bolfungs Cobne alle gefangen find in Banben gefchlagen und hinmeg geführt-

Signi warb nun gewahr, daß ihr Nater erfclas gen mar, ihre Bruber aber gefangen genommen und zum Tobe bestimmt. Da rief Signi ben Ronig zu einem Zweifprach mit ibr, und fagte: "Darum will ich bich bitten, daß bu meine Bruber nicht fo folennig tobten laffeit : las fie lieber in ben Stod feben. Dun tommt es babin, wie gefagt wird, das bas Auge liebt, fo lange es anfieht; und barum bitte ich nicht langer für fie, weil ich glaube, baß es mir nicht helfen wirb." Da antwortete Ronia Giggeit: "Thoricht bift bu und untlug, bag bu fur beine Braber mebr bitteft, benn daß fie gerhauen merben: dennoch foll bir bas gewährt fein; benn befte beffer bunft es mir, je mehr fie bulben und langere Quaal haben bis jum Cobe."

Run ließ er geschehen, so wie fie bat, und ward nun für jeden ein schwerer Stod gebracht, und den zehn Brubern an die Füße gelegt, an viner Statt im Watbe. Dort saßen fie nun den gangen Rag bis zur Racht. Aber zu Mitter-

nacht tam bar ein Elf\*) ans bem Balbe, wo fie im Stocke faßen, ber war, beibes, groß und grimmig: und es geschah, baß er einen ber Brudber au Tobe biß, sobann fraß er ihn gang auf, und ging bann hinweg.

Aber am Morgen barauf sendete Signi zu ihren Brüdern, um zu wissen, was geschehen ware. Und als der Bote wieder zu ihr kam, saste er ihr, daß einer von ihnen tobb ware. Ihr dauchte das zu start, daß sie alle so umkommen sollten, ohne daß sie ihnen helsen möchte. Aurz ist davon zu sagen, daß dieser seibe Elf in neun Nachten je um Mitternacht kam, und sie alle' zu Tode biß, bis sie alle ausgestessen waren. Run war Sigmund allein übrig; und ehe benn die zehnte Nacht sam, sendere Signi ihren vertrauten Mann zu ihrem Bruder, und gab ihm Honig in die Hand, und

<sup>\*)</sup> Clen, Clend : Thier, von feiner Starte (Att. Ela len) fo genannt. Schwebifch: Elg. Bgl. mein Bloffar zu ben Nibelungen.

fegte, er Gute damit bas Antlis Sigmunds be-Areichen, und ihm etwas in den Dund legen. Run fuhr er ju Sigmunden, und that, wie ibm geboten mar, und fuhr fobaun beim. Die Racht barauf tam berfelbe Elt, nach feiner Bemoon: beit, und gedachte ibn ju Tode ju beißen, wie feine Bruder. Da befam aber der Elf Bitte: rung von ibm, wo er mit honig bestrichen mar, und belette mit feiner Bunge Sigmunde ganges Antlis, und ftredte fobann die Bunge ihm in ben Mund. Sigmund ließ fic nicht faul finden, und big ihn in bie Bunge; ber Elf ftraubte fic febr, und ftammte ben guß in ben Stoc, Sigmund so daß er ganz auseinander tlobte. aber hielt fo feit, daß bem Elf die Bunge mit ben Burgeln beraus ging, und er babon ben Tod litt. Es ift aber bie Sage einiger Dan: ner, daß berfeibe Elf Ronig Siggeir's Mutter gewesen, und fie biefe Beftalt angenommen babe durch hererei und gaubertunft.

#### Zehntes Rapitel.

Sigmund erfclagt Ronig Siggeir's Cone.

So war Sigmund losworden, der Stock aber zerbrochen, und er hielt sich nun dort im Balbe auf. Abermals sandte Signi, zu wissen, was geschehen ware, ob Sigmund lebe. Und als die Boten tamen, sagte er ihnen die ganze Begebenheit, wie es mit ihm und dem Elt erzgangen war,

Run fuhr fie hin zu ihrem Bruder, und fie fasten ben Rathschluß, daß er ein Haus im Balbe bauen sollte. Run ging es so hin, daß Signi ihn dieweil verbarg und ihm das gab, was er bedurfte. König Siggeir aber wähnte, daß alle Bolsungs Sohne tobt wären.

Ronig Siggeir hatte zwei Sohne mit feiner Frauen; und bavon wird gesagt, daß, da fein alterer Sohn breizehn Binter war, Signi ibn hinfandte zu Simba\*), damit er ihm Sulfe leie.

<sup>\*)</sup> Der verftellte Rame Sigmunds,

ftete, menn ber es bedurfte und feinen Bater Als ber Anabe ju Sigmunds raden wollte. Erbbutte tam, nahm er ibn wohl auf, unb fagte, bag er fur fie Brot baden follte; "id aber (fagte er) will bingeben und Reuer fuchen," und gab ihm Brennholz und auch einen Dehlbeutel in die Sand. Als er aber wiederfam, batte ber Angbe nichts jum Brotbaden gethan. Da frug Sigmund, ob das Brot fertig mare. Er antwortete: "Richt magte ich, ben Debl= beutel angufaffen, benn ba lag etwas Lebendiges brin." Da glaubte Sigmund gu wiffen, daß diefer Anabe nicht fo gemuth ware, daß er ibn bei fic baben wollte. Als nun Sigmund mit Signi gusammen tam, fagte er ihr, baß er ibm teinesweges behülflich gemefen mare, obichon er ben Anaben bei fich gehabt habe. Signt fprach: "Cobt' ibn benn, benn er bebarf be nicht langer ju leben." Alfo that er. Go verging ber Binter. Darnach fandte fie ibren jungeren Cobn ju Sigmunden; boch bebarf's

darum nicht die Saga ju verlangern: er todtete diefen Anaben gleichfalls auf ben Rath Signi's.

### Elftes Rapitel. ursprung Sinflottis.

Es wird erzählt, daß eines Tages, da Signi in ihrer Rammer faß, zu ihr ein Herenweiß kam, die gar sehr zaubertundig war. "Ich wollte, (sagte Signi) daß wir die Gestalt vertauschten." Sie sagte: "On hast darüber zu schalten." Ihn wirdte sie so mit ihren Künsken, daß sie die Gestalt vertauschten, und sehte sich die Zauberin auf den Sie Signitaund legte sich in's Bette bei dem König; und er wußte nicht besser, als daß es Signi wate.

Run ift von Signi zu fagen, daß fie nach der Erdhütte zu ihrem Bruder ging, und ihn bat ihr Herberge zu geben über Racht: "deun ich habe mich im Walde verirrt, und nicht weiß ich, wohin ich gehe." Er fagte, fie follte da bleiben, und er wolle ihr, als einer einfamen

Frauen, nicht die herberge verfagen; und es dauchte ihn zu wissen, daß sie ihm sothane Bitte nicht übel lobnen und ihn verrathen murbe. Nun gingen sie in die herberge und sehten sich zum' Effen; er blickte oft auf sie, und sie bauchte ihm ein reizendes Weib. Als sie aber gegessen batten, da sagte er, er wolle, daß sie beibe Ein Lager hatten; sie steaubte sich nicht dagegen: und er hatte sie da drei Rächte. Darnach suhr sie beim zu dem herenweibe.

Lind als die Stunde fommen war, gebat Signi einen Ruaben, derfelbe ward Sinsiotli gespannt; und als er aufwuchs, war er, beides, groß und stark. Er schlug in den Stamm der Wolfungen, und war noch nicht völlig zehn Winter, als Signi ihn zu Sigmunden nach der Erdsbitte sandte. Sie hatte mit ihren vorigen Söhnen, she sie die zu Sigmunden sendete, die Probe gemacht, daß sie ihnen den Rock an die Nerme durch Haut und Fleisch nähte; die dulz beten das übel und schrien barob: und ebenso

that fie mit Sinfiotli, er judte aber nicht. Sie riß ihm dann den Rod wieder ab, fo daß die haut den Aermeln nachfolgte, und fragte, ob ihm die Bunde ichmerze. Er fprach, gering muffe folche Bunde ben Bollungen bunten.

Run bam ber Anabe zu Sigmunden. Da gebot Sigmund ihm bas Mehl fur fie ju fnd= ten, er aber wolle Brennholz fuchen, und gab ibm einen Beutel in die Sand, und fodann ging er an Balbe. Als er aber wieber tam, ba war Ginfiotli fertig mit baden. Da fragte Sigmund, ob er etwas in bem Mehle gefunden habe. 3,3ch hatte wohl Berbacht, bag etwas Lebendiges brin fein mochte, als ich guerft anfing ju thaten, und hier habe ich etwas mitae-Inatet, bas barin war. Gigmund fprach, und lachte baju: "Ich mabne, bu wirft hent Abend feine Mablgeit von diefem Brote haben, benn bu haft ben bofeften Giftwurm barein gefnatet." Sigmund mar fo gewaltig, bag er Gift effen mochte, ohne bag es ibm fchabete; Sinfiotif

aber litt nur, daß das Gift ihm von aufen aulam, aber nicht vermochte er es zu effen, noch zu trinten.

Run ist zu sagen, daß Sigmunden Sinstotli
noch zu jung danchte zur Rache mit ihm,
und er wollte ihn zuver noch durch strenge
Uebungen abharten. Sie zogen nun den Sommer umber und erschlugen Manner, der Bente
wegen. Sigmunden dauchte Sinstotli recht in
der Art Bolsungs, doch wähnte er, daß er Rönig Siggeir's Sohn wäre, und dachte, er habe
etwas von der Bosheit seines Baters, aber den
Heldenmuth von Bolsungs Sohnen, und achtete
ihn nicht eben für einen thatlosen Mann. Sinssichtli mahnte Sigmunden oft an seine Rache,
und spornte ihm König Siggeirn zu erschlagen.

3mblftes Rapitel.

Run war es einmal, baß fie ans in ben Balb. gingen, fic Beute ju fchaffen; ba fanben fie

ein Gebufd und barin Dannet fiben mit biden Goldringen. Sie waren da ein Diggeschick losgeworben; benn Bolfebalge bingen vor bem Baufe aber ibnen, und jeden gebuten Tag tamen fie aus ben Balgen : und fi. maren Konigefobne. Sigmund und Sinfotli fubren in bie Balge, und vermochten nicht wieder beraus ju fommen, und nahmen bie Ratur an, wie eben gefagt ift, Bolfe Aufenthalt und Gebeul; und fie verftauden beibe ibr Bebenl. Dun ftreiften fie burd die Marten, und fuhr jeder von ihnen feine Strafe. Gie nahmen bie Abrebe, baf fie fic bran magen follten, wenn es auch acht Mann waren, aber nicht furber, und ber follte einen Bolfsidrei thun, ber in eine Rebbe tame. "Brechen wir biefes nicht (fagte Sigmund), benn du bift jung und tollfubn, und man mird balb fuchen bich ju jagen." Run fubr ibrer jeber feine Strafe; und ale fie fic getrennt batten, traf Sigmund auf mehre Manner, und that einen Bolfsidrei; und als Sinfistit biefes borte,

tam er berbei und todtete fie alle. Gie foleben fic wieder, und als Sinfiotli furder in bem Balbe gelaufen war, traf et eif Manner, und es geschab, daß er fie alle todtete. Rum marb er mude, fief unter eine Giche und rubte fic bort. Mun fam Sigmund bar, und fprach: "Barum tiefest bu nicht?" Ginfiotli antwortete: "Ich wollte bich nicht ju Sulfernfen, unt elf Manner au tobten." Da fprang Sigmund fo heftig und hart gegen ibn, bag er taumelte und fiel: Sigmund bif ihn vorn in die Gurgel. Den Tag- aber verntochten fie nicht and ben . Bolfebalgen - zu tommen. Sigmund marf ibn fich auf ben Ruden und trug ibn beim in bie Butte und fag uber ibm, und bat bie Beiftet, ibnen die Bolfebalge abzunehmen.

Sigmund fah eines Tages zwei Wiefel, wie eins das andre in die Gurgel bis; jenes lief zu Walde, und brachte ein Blatt und legte es auf die Bunde, und alsbald sprang das Wiefel geheilt auf. Sigmund ging hinaus, und fah

einen Raben mit bem Blatte fliegen und es ihm bringen. Er legte es über Sinfiotli's Bnnbe, und biefer fprang auf, als wenn er nimmer wund gewesen mare.

Darauf gingen fie ju der Erbhutte und masten ba, bis daß fie aus den Bolfsbalgen fahren follten: da nahmen fie die und verbrannten fie, und baten, daß fie niemandem mehr jum Scharben gereichen follten.

Dreizehntes Rapitel. .
Sigmund und Cinficti gefangen.

Sie vollbrachten nun manche Helbenthat in König Siggeir's Reiche. Und als Sinfiotli erzwachsen war, da dunkte Sigmunden ihn genug versucht zu haben. Nun verging nicht lange, daß Sigmund die Vatetrache nehmen wollte. Da gingen sie aus der Erdhütte, und kamen spät Abends zu König Siggeir's Hofe, und tratten in die Vorstube, die vor dem Saale war; und darin waren Biersasser, dahinter verbargen

fie fic. Die Ronigin wußte, wo fie waren, und ging ju ihnen; und als fie jusammen tamen, da faßten fie den Rath, daß fie die Baterrache ausführen wollten, sobald es nachtete.

Signi und der König hatten zwei junge Rinder, die spielten mit Goldringen am Boden des Snales, und liefen darnach. Ein Goldring sprang hinaus in das Gemach, darin Sigmund und Sinsiotli waren, der Anabe aber lief himterdrein, den Goldring zu suchen. Da sah er zwei Manner sisen, gewaltig und grimmiglich, die hatten tiese Helme und weiße Panzer an. Da lief er hinein in den Saal zu seinem Bater, und sagte ihm, was er gesehen hatte. Der König argucknte sogleich, daß Berratherei obe waltete.

Signi borte, was fie fagten, fie ftund auf, nahm die beiden Rinder, und ging hinaus in die Borftube und fagte, fie follten wiffen, daß die fie verrathen hatten: "und ich rathe ench, daß ihr fie tobtet." Sigmund fagte: "Nicht

will ich deine Kinder todten, obicon fir mich verrathen haben." Sinfiotli aber ließ sich nicht saumig dazu finden, und todtete beibe Kinder, und warf sie hinein in den Saal vor Konig Sigo geir. Der Konig stund auf und hieß seinem Mannen, die Männer zu faben, welche sich am Mend in der Borstabe verborgen hatten. De sprungen die Männer hinaus und dahin, und wollsten sie ergreifen; sie aber wollten sich ritterlich wehren, und duntte dem, es am schlimmsten zu haben, der ihnen der nächte war. Um Ende wurden sie aber von der Uebermacht bewältigt und gesangen genommen, und demnächt in Fesseln gelegt, und saben dort so die ganze Racht.

Run fann ber Ronig, welche Tobesart et ihnen anthun follte, die fie am langften fühlten, Als nun der Morgen tam, ließ der Ronig einem großen hügel machen von Steinen und Nafeng und als der hügel fertig war, ließ er einem großen Selfen mitten in den hügel feben, so daß die eine Kante des Felsens empor stand, und die andere hernieder: und er war so groß, daß er die Höhle in zwei Hälften theilte, so daß man von keiner zur andern kommen mochte. Nun ließ er Sigmunden und Sinsiotli'n nehmen und in den Hügel sehen, auf jedet Seite einen von ihnen; dieweil es ihm harter däuchte, wenn sie nicht beide beisammen wären, und doch jeder den andern hören möchte. Und als sie nun dabei waren, den Hügel mit Rasen zuzüdecken, kam Signi dazu, und batte einen Helm in det Hand und warf ihn in den Hügel Sinsiotli'n zu, und bat die Knechte den Kdnig nicht davon wissen zu lässen. Sie sagten es zu, und darauf ward der Hügel zugeschlossen.

Und als die Racht tam, fagte Sinfiotli zu Sigmunden: "Richt mabne ich, daß es uns zuerst eine zeitlang an Speise gebrechen wird: hier bat die Konigin Speck mit einem helm amgeben in den hügel geworfen." Run tastete bet weiter an dem Speck, und fande daß das

Schwert Sigmunds durein gestoffen war, und er erfaunte es am Gefäße, deun es war dunkel in bem Hügel, nund sagte es Sigmunden. Nun frenten sie sich beibe, und Sinstotli stieß die Schwertspisse über dem Felsen hindurch, und Sigmund zog die Schwertspise herein, und so durchsägten sie den Felsen zwischen ihnen, und ließen nicht ab zu sägen, als die es vollendet war: wie gesungen wird:

Sie sägten mit Macht Den mächtigen Fels, Sigmund, mit bem Schwerte, Und Sinfiotli.

Run waren fie beibefammen los, und gerbrachen, beides, Steine und Eifen.

Bierzehntes Kapitel.

Ciani verbrennt fic mit Ronig Giggeir.

Als nun Sigmund und Ginfiotli wieber bin ju bem Saale gingen, maren alle Leute im Schlafe. Sie trugen hols an ben Saal und

legten Feuer in das Solg: die barinnen waren, erwachten von bem Qualm, als ber Saal über ibnen brannte. Der Ronia frug, wer bas Kenet gemacht batte. "hier find wir, ich Sigmund mit Sinfiotli, meinem Schwesterfobn (fagte Sigmund), und wir mabnen, bu follt wiffen, bag die Bolfungen nicht alle tobt find." Er bat feine Schwefter beraus ju geben, und von ibm Lobfpruche ju empfangen, er wolle fo ihren Sarm raden. Sie antwortete: "Ihr follt boren, ob ich bes Morbes Konig Bolfungs einges bent gewesen: ich ließ unsere Rinder ermorben, weil fie zu feige gur Baterrache maten; und ich fam in ben Balb ju bir, in einer Babrfagin Bestalt, und Sinfiotli ift unfer Sohn: er bat bavon fo gewaltige Ratur, daß er beibes, Gobs nes : Sohn und Tochter : Sohn Konig Bolfungs ift. 3d habe barnach allewege gerungen, bag Ronig Siggeir ben Lob empfangen follte, ich habe fo febr darnach gerungen, daß bie Race vollzogen murbe, bag ich nicht langer leben mag,

und ich will nun freudig mit ihm sterben, den ich genothigt zum Manne hatte." Sodann kufte sie Sigmunden, ihren Bruder, und Sinsfotli'n, und sprang hinein in's Feuer, und bat sie, wohl zu fahren. Also fand Signi da den Tod mit Konig Siggeir und seinem ganzen Hofe.

Darauf nahmen Bater und Sohn fic Bolk und Schiff, und fuhr Sigmund zu feinem Batererbe, und vertrieb den Konig aus dem Lande, ber fic barin gefest hatte.

# Funfzehntes Rapitel.\*)

Belgi ber Bunbingstöbter wirb geboren.

Sigmund ward ein weiser König, berühmt und stolz. Er hatte eine Frau, die Borgbilb hieß. Sie hatten zwei Sohne, der eine bieß Helgi, und der andere Hamund. Und als Helgt geboren war, kamen Nornen dar und weissagten

Diefes und die drei folgenden Raritel fimmen zum Theil wörtlich mir ben beiben Edda-Liebern von Selgi dem hundingstödter, in meiner Ausgabe - 6. 13 — 28.

ibm sein Schickal, und sprachen, er sollte ber berühmteste aller Männer und Könige werden. Sigmund war da aus der Schlacht gesommen, und ging mit einem Lauch") seinem Sohn entsgegen, und gab ihm hiemit den Ramen Helgt. Und seine Ramensseste\* war Kringstad und Sollstoll, und ein Schwert; und er hieß ihn wacker werden und den Bolsungen nachschlachten. Er (Helgi) ward hochgemuth und freundssellg, und vor den meisten andern Männern au allen Lugenden. Es wird gesagt, daß er eine Heersahrt that, als er fünszehn Winter war. Helgi war König über das Land, Sinsiotli aber war sein Gessährter, und beibe führten Kriegsvolf.

Der Lauch icheint im Rorben geebrt au fein, und wirb auch in ben Liebern oft fo als Bilb gebraucht, 1. B. 53. 65.

<sup>9)</sup> Bur Befeftigung, jum Gebahtnif bes gegefenen Ramens. — heing fiab, jett Ringfiebe, liege auf Geeland, vermuthlich auch Golffoll.

### Sechzehntes Rapitel.

Seigi ber hundingstödter findet Sigrunen, Ronig Sogni's ... Tochter.

Es wird gesagt, daß Helgi auf feiner heerfahrt den König traf, der Hunding bieß; der
war ein mächtiger und vollreicher König, und
herrschte über Lande. Da erhub sich eine Feldsolacht zwischen ihnen, und ging Selgi träftig
vorwärts, und schoß sich die Schlacht damit,
daß Helgi den Sieg erhielt,/ König Hunding
aber siel, und ein großer Theil seines Bolles.
Ann dunkte sich Helgi Großes verrichtet zu haben,
da er einen so mächtigen und großen König gefällt batte.

Rouig Hundings Sohne boten nun ein heer auf gegen Konig helgi, und wollten ihren Bater rachen. Sie hatten einen harten Rampf, und König helgi ging ben Schaaren ber Brüder entgegen, und drang bis zu König hundings Banner, und fällte da hundings Sohne Alf und Giolf, havard und hagbard, und gewann helgt bier einen rubmvollen Sieg.

Und als er aus ber Schlacht gog, ba fanb er in einem Balbe mehre Frauen, herrlich von Unfeben, boch ragte eine vor allen : fie ritten in stattlichem Aufzuge. Ronig Belgi fragte Die, welche voran ritt, nach bem Ramen; und fie nannte fich Gigrun, und fagte, bag fie Ronig Bogni's Tochter mare. Er fagte: "Kabret beim mit und, und feid und willfommen." Sie antmortete: "Anderes feht uns bevor, benn mit bir an trinfen." Ronig Belgi fagte: "Bas ift das, Ronigstochter?" Sie fagte: "Ronig Sogni bat mich an Hobbbrobs, Konig Granmars Sohn \*), verheißen; ich aber habe verbeißen, bag ich ihn nicht lieber baben wollte, benn eine junge Rrabe. Dennoch wird diefes vor fic geben, bu binberft es benn und geheft ibm mit einem Seer entgegen, und nehmeft mich binmeg;

<sup>\*)</sup> Rad Subm's Danisher Geflichte, mar er Ronig in . Weftgotbland.

benn mit teinem Könige will ich lieber Dabeim wohnen, als mit dir." — "Sei fröhlich, Königs-tochter, (fagte er), eber follen wir unfere Starte verfuchen, als du ihm gegeben werden follt, und da will ich das Leben dran fehen.

Siebenzehntes Rapitel.

Beigi fället ben Ronig Soddbrodd und gewinut Sigrunen.

Hierauf fandte Helgi Mauner aus mit reischen Geschenken, um ihm Maunschaft zu werben, und bestellte alles Bolt nach Röbbiarg.\*) Run wartete König Helgi so lange, bis daß eine große Macht aus Hethinsen zu ihm kam; auch kam ba zu ihm viel Bolkes aus Riorsasund mit schinen und großen Schiffen. König Helgk

<sup>\*)</sup> Robbiarg (Rothberg) ift wol in ber Nahe von Seeland ju fuchen. hethins En (Infel) heißt jest hibdenfee bel Rügen. Für Niorfafund lieft bas Challed Derva-Sund, und diefer ift vielleicht der Enrar-Sund miffen Geeland nnd Schonen. Doch fagt Suhm, diese Schiffe waren von Aufturweg (liber die Offee her aus Rufland) gefommen, und bente vielleicht an Narva.

zief zu fich feinen Schiffftenermann, ber Lepfur bieß, und frug, ob er ihr Bolt gezählt batte. "Es ift nicht leicht an zahlen (fagte er), benn die Schiffe, so aus Miorfasund tommen find, barauf find zwelftaufend Dann, und boch ift bas übrige noch halbmal mehr." Da fagte Ronig Selgi, baß fie nach bem Sunbe fteuern follte, ber Barmefiord \*) bieg; und fo thaten fie. Run erhub fich ein großer Sturm und fo bobe See, bag, wenn bie Wellen an Borb folugen, es ju boren mar, als wenn Berge gufammen folügen. Selgi gebot, fic nicht ju furchten, und die Segel nicht einzuzieben, vielmehr alle noch hober ju feben, benn juvor. Daburch gefcab es, dag die Wogen übermeg gingen, ebe fie an Land tamen. Da fam Sigrun, Konig Hogni's Tochter, herab vom Laube mit großem

<sup>\*)</sup> Die Eddalieber lesen richtiger Barins firth (Bucht, Bas). Diefer und alle andere hier nicht näher nachtuweisende Namen find wol an den Kuften zwischen Jutland und halland und Schonst zu fuchen.

Sefolge, und wies fie in einen guten hafen, der Guppalund \*) heißt.

Diefe Dabre faben bie Landesmanner, und es fam berab vom Lande ein Bruber Sobbbrobbs, der über bie Begend berrichte, die Sparinshaugur \*\*) beißt. Er rief fie an, und frug, wor ein fo großes Beer anführe. Sinfiotli ftund . auf, und hatte einen helm auf bem Sanpte, glangend wie Glas, und einen Panger weiß wie Sonce, in ber band ben Grief, mit bem fattliden Benner, und einem golbrandigen Shild por fich; er fonnte wohl mit Konigen. reben! "Sage, wenn bu bie Schweine und. hunbe aefattert baft, und ju beinem Beibe tommit, bağ bier fommen and bie Bolfnugen, und ein Mann im heere ift, ber Ronig Belgi beißt. Und es ift feine Luft mit Chren au fechten, mab= rend bu eine Dagb beim gener taffeft."

<sup>\*)</sup> b. b. Berg . BBalb.

<sup>41)</sup> Sparins : Sügel, Grabbugel. Suhm beuft bier an ben Diffianifden Guaran.

Standar\*) fagte: "Du weißt wol nicht viet Burbigliches und alte Mabren zu sagen, da du Hange im Balbe von Bolfsfraße dich eruchtt und beine Bruder getödtet hast; und es ist wunderlich, daß du es wagest, mit guten Manmern im Heere zu kommen, so manches kalte Nas wie du blutig gesogen hast." Sinsiotli antwortete: "Nicht eben milst du nun gedenken, wie du eine Bolva\*\*) warst auf Barinsep, und sagtest, daß du mich haben wolltest, und mich zu dem Amte erforest bein Mann zu sein; darnach aber warst du eine Balkprie \*\*\*) in Asgard †), und geschah es also, daß manche sich seber er-

<sup>\*)</sup> Der Text lieft hier und bas nächfte Mal Grani. Eigentlich foute wohl fteben Granmars Cobn, ba diefer in den Eddaliedern Guthmund genaunt wird.

<sup>\*\*)</sup> Babrfagin , Bere.

<sup>•••)</sup> Norbifche Schlachtgöttinnen, welche bie AB a I (bie auf ber AB a I ftatt Fallenben) kuren, Liefen.

<sup>1)</sup> Der Afen , Gotter , Stabt.

gengte mir dir neun Wolfe auf Aaganes.", und war ich ihr aller Bater." Granmar fagte: "Manyches kaunst du lügen: ich mahne, daß du keines Bater zu sein vermochtest, seitbem du verschnitzten warst von den Tochtern des Riesen auf Thorsnes.") Und du bist ein Stiessohn König Siggeirs, und kagst draußen im Balde mit Wolssen, und kam dir alles Unheil zu Handen: du erschungst deine Brüder, und bewährtest dich als einen üblen Blutssvennd." Sinsiotli autwotztete: "Gedenkst den dem hengst Grani? "") und ritt ich dich eine Strede auf Granvöll; darsnach warst du Ziegenjunge des Riesen Golnir."
Grani sagte: "Eber will ich die Wogel auf dein

<sup>\*)</sup> Laga - holm lient an ber Rufte von Salland.

<sup>\*\*)</sup> Thors Burgebirge. Lors : lund (Walb) finde ich bei Fion (Finen).

<sup>\*\*\*</sup> Co bieß Gigurth's Rof. Rap. 22.

<sup>2)</sup> Die Ebbalieber haben Bravelli, berühmt burd eine große, barnach benannte Schlacht. Bal, meine Einleitung zu ben Ebbalebern, S. 36.

Bas herabzaubern, als langer mit dir ganten." Da fprach König : Delgi: "Besserer männlicher Rath wäre euch, ench zu schlagen, denn solches zu reden, so eine Schonde ist zu hören. Und micht sind Graumars Sohne meine Frenzde, doch sind sie wackere Minngr."

Srammar ritt nan hinweg zu Konig hobddrodt nach Soufion; ibre Roffe bießen Svelquaux und Gnegjudur: sie begegneten fich im
Burgehore, und er fagte ibm die Kriegsmadere.
König hoddbrodd war im Panzer und hatte den
helm anf dem Haupte; er frug, wer jene welren, "oder warum sind sie solffungen tommen,
mat fagte: "Hier sind die Bolfungen tommen,
mad haben zwelf Lausend bei der Insel, die Sat
heißt; bei Grindir aber ist es, wo die größte Macht liegt, und ich wähne nun, daß Helgi schlagen
will." Der König antwortete: "Machen wir nun
ein Ausgebot durch unser ganges Reich, undziehen
ihm entgegen; keiner sie daheim; der sechten will. Sonden wie auch Botschaft Grims Sohnen, Atli, Singi \*) und Alf bem alten, bie find gar ftreitbare Manner."

Sie trasen sich da bei Fretastein, \*\*) und erhub sich da eine harte Schlacht. Helgi ging vorwarts durch die Heerschaaren, so daß da eine große Riederlage ward. Da sahen sie eine große Schaar von Schildmagden gleichwie in Flammen: das war Sigrun die Königstochter. König Helgi drang gegen König Hoddbrodd vor, und fällte ihn unter dem Banner. Da sprach Sigrun: "Hab' Dant sut diese That; du magst nun über diese Kande schalten. Dieses ist mie ein großer Glückstag; und du wirst davon Auhm und Ehre haben, daß du einen so mächtigen König gefällt hast." Und König Helgi saste den Rath, daß er lange dort weilte, und er nahm Sigrunen, und ward ein berühmter und

<sup>•)</sup> Bibener fest bier in Riammera noch Sogui, ber auch in ben Ebd. Biebern bier genannt wird. Sn benfelben fiebt für Grim aber Gring.

<sup>: ••)</sup> Nach Suhm in Abeftsothland.

gerhrter König; boch fommt er gier nicht weiter vor in dieser Saga.

## Achtzehntes Kapitel.

#### . Borghild menchelt Sinfictli'n.

Run fuhren die Bolfungen heim, und hate ten abermals ihren Auhm start vermehret. Sins stotli begab sich abertvon nenen auf heerfahrten. Er etsah eine schine Frau und wünschte sehr, sie zu erhalten. Um diese Frau warb anch der Bruder Borghilds, die König Sigmund hatte. Sie ftritten um die Brant im Kampse, und Sinstotli sällte jenen König. Er heerfahrtete noch weit umber und bestand manchen Kampse, und hatte immer den Sieg. Er ward der bes
rühmteste und gepriesenste der Manner, und tam um den herbst heim mit vielen Schissen und großem Gute.

Er fagte feinem Bater bie Midbre; ber aber fagte fie ber Kinigin. Sie gebot Sinfiotli'n hinweg ju fabren aus bem Reiche, und fagte,

daß sie ihn nicht sehen wolle. Sigmund sagte, en wolle ihn nicht hinweg sabren lagen, und der jhr, für ihm mit. Golde und gephem Gute su bügen, ohichen ep zuport noch für niemanden geschäft babe; und sagte; es fromme nicht mit Weibenn zu vertan. Sie moches also bamit nicht mitsebenn zu vertan. Sie moches also bamit nicht mitsebenn zu vertan. Sie moches also bamit nicht hinges sowiese sowiese sowiese darob schalten, herr, denn so ziemt es sich."

Sie bereitete pun die Todtenfejer ihres Brus
ders, mit Willen des Königs, und raftete dies
fes Gastmal mit der besten Kost und Wirthschaft
zu, und enthot dazu mauche edle Männer. Borgs
hild reichte den Männern den Erunt. Sie sam
por Sinstotli mit einem großen Horne, und
sprach: wErinte nun, Stiefschn." Er nahm es,
und sab in das Horn, und sprach: "Getrübet
ist der Eraut." Sigmund sprach: "Keichet mir
das Horn." Er nahm es und trank es aus.
Die Konigin sprach: "Warum sollen andre Männer für dich trinken?" Sie kam abermals mit
dem Horne: "Erink nun!" und mahnte ibn

gerhrter König; boch fommt er gier nicht weiter vor in dieser Saga.

## Achtzehntes Rapitel. .

. Borghild meuchelt Ginfictli'n.

Run fuhren die Bolsungen heim, und habten abermals ihren Ruhm start vermehret. Sinsstell begab sich aberivon neuen auf Heersahrten. Er ersah eine schwie Frau und wünschte sehr, sie zu erhalten. Um diese Frau ward auch der Bruder Borghilds, die König Sigmund hatte. Sie ftritten um die Braut im Kampse, und Sinstoli sällte jenen König. Er heersahrtete noch weit umber und bestand manchen Kamps, und hatte immer den Sieg. Er ward der bestühmteste und gepriesenste der Männer, und zum den Herbst heim mit vielen Schissen und großem Gute.

Er fagte feinem Bater die Mahre; ber aber fagte fie ber Konigin. Sie gebot Sinfiotli'n binweg ju fahren aus bem Reiche, und fagte,

daß sie ihn nicht sehen wolle. Sigmund saste, er wolle ihn nicht hinweg sabren lassen, und bot ihr, für ihn mit. Splbe und gephem Sute zu büsen, ohlogen er zuport noch für niemanden gestätt babe: und lagte, es fromme nicht mit Weibenn zu verten. Sie mochte, also damit nicht zuwege sommen und seste: "Ihr möget darob schalten, herr, denn so ziemt es sich."

Sie bereitete pun bie Todtenfefer ihres Brus ders, mit Willen bes Konigs, und rüftete dies sedimal mit der besten Kost und Wirthschaft zu, und enthat dazu manche eble Männer. Borge hild reichte den Männern den Trunt. Sie kam por Sinstotli mit einem großen Horne, und sprach: wArinte nun, Stiessohn." Er nahm es, und sab har und sprach: "Getrübet ist der Traut." Sigmund sprach: "Geichet mir das Horn." Er nahm es und trant es aus. Die Königin sprach: "Warum sollen andre Mänster für dich trinten?" Sie kam abermals mit dem Horne; "Trint? nun!" und mahnte ibn

mit manden Worten. Er nahm das horn und fprach: "Semischet ist der Trauk." Sigmund sagte: "Sieb mir ihn." Jum brittenmale tant sie und gebot ihm auszutrinteir, wenn er Bolsfungen Muth bätte. Sinsiotli nahm das horn, und sprach: "Sist ist in dem Traise." Sigmund sprach: "Laf ihn: durch die Appen steunen, Sohn." Der König war schon sehr trunten, und deshalb sprach er also. Sinsiotli traus, und siel alsbald nieder.

Sigmund raffte sich auf, und sein harm ging ibm fast an's Leben, er nahm die Leiche in seinen Arm, und ging in den Baid, und kam da zu einem Sunde. Da sah der König einen Mann in einem kleinen Booke; dieser Mann frug, ob er von ihm über den Sund gesahren sein wollte; er besahete es. Das Shiff war so klein, daß es sie nicht alle trug, und die Leiche ward zusorberst übergeführt, Sigmund aber ging am Sunde hin! und alsbald verschwand vor Sig: munden das Schiff und auch der Mann. Dar:

nach ging er heim; er verftieß nun bie Ronigin, und balb barauf ftarb fie. Sigmund beherrichte furder fein Reich, und wird fur den größten Kampen und Konig nach alter Wet genchtet.

### Reunzehntes Rapitel.

Sigmund erhalt hiordyfen, Ronig Cyline's Tochter.

Eplimi war ein König geheißen, mächtig und berühmt. Er hatte eine Tochter, die Hordps bieß, die schonfte und weiseste aller Frauen. Und König Sigmund vernahm, daß sie nach seinem Ginne wäre, und besuchte den König Spelimi dabeim. Dieser bereitete für ihn ein grooßes Gastmahl: wenn er nicht mit einer Heew sahrt duber sahre. Da antworteten die Boten zwischen ihnen, daß er mit Freundschaft, nicht aber mit Feindschaft daher fahre. Dieses Gastomahl ward also aufs köllichste bereitet und viel Wolkes dazu geladen. König Sigmund kam nun zu dem Gastmahle, und beibe Könige speisten in Einem Gaste.

Dar war auch Lingvi der Konigefohn, toms men, der wollte auch mit dem Ronige fich ver-Sowigern. Der Rouig fab nun wohl, bas fie beibe. Gine Werbung batten, und wußte auch, bağ Unfrieden von bem zu erwarten mare, ber fie nicht erhielte. Da fprach ber Ronig zu feiner Lochter? "Du bift eine weise Jungfrau, und ich Dabe gefagt, bas du felber bie einen Mann tiefen fofft : fiefe nun unter zwei Sonigen, und mein Bille bierln ift, wie ber beine." Sie antwortete: "Sower dunft mir Diefe Babit boch fiefe ich ben, fo bet berühmtefte ift. bas aber ift. Ronig, Sigmund, obwohl er foon febe alt ift." Und fie ward ihm gegeben. Rouig Lingvi fuhr hinmeg, Sigmund aber nabm Siere bofen; und ward da einen Lag beffer als ben anbern gebochzeitet.

Darauf fubr Sigmund heim in hunenland, und Ronig Eptimi, fein Schwäher, mit ibm. Abnig Lingvi aber und feine Bruber fammelten fich nun ein heer, und gogen gegen König Sigmund aus; benn wiewohl sie allemal ben Kurzern gezogen hatten, so reizte sie bieses doch
fürder. Sie wallten unn den Hochmuth bet
Bolsungen niederbengen, und kamen in Hunenkand. Da sandte König Lingvi und seine Brüder dem König Sigmund Botschaft, und soderten ihn zur Schlacht heraus; denn sie wollten
ihn nicht übersallen, und vusten wohl, daß er
nicht siehen wurde. König Sigmund autwortete, daß er zum Eressen kommen würde, und
zog ein Heer zusammen. Hiordpe ward mit elner Dienstmagd in den Wald gesahren, und
großes Gut mit ihnen: dort war sie, wähtend
sie sich schlugen.

3 wanzig fies Rapitel. Ball Cigmunds, Bolfungs Cobnes.

Die Seerauber sprangen aus den Schiffen mit gewaltigem heere. Ronig Sigmund und Ronig Eplimi erhuben nun ihr Bauner, und ble hofner wurden geligfen. König Sigmund Hes fein Sorn aufblasen; das sein Bater gehabt hatte, und fpornte feine Mannen an; doch batte Sigmund ein viel kleiner heer. Da erhub fic unn ein barter Rampf, und obichen Sigmund alt war, fo focht er boch fraftig, und mar immer ber vorberfte feiner Mannen, weber Schilb noch Vanzer hielt gegen ibn aus, und er ging an biefem Tage immer: mitten burch bas Seer feiner Keinbe: und niemend mochte feben, wie es awifden ihnen ablaufen wurde. Rande Sveere und Pfeile flogen ba burch die Luft, aber so fchusten ibn feine Spa - Dvfen +), bag er nicht verwundet marb. Riemand tounte gablen, wie mander Mann vor ihm fiel: er batte beibe Arme blutig bis jur Achsel. Und als ber Kampf eine Beile gebauert hatte, be tam ein Dann in die Solact, mit tiefem Sit und blauem Rod, ber batte nur Ein Auge und einen Speer in ber Sand. \*\*) Diefer Mann trat Ronig Gig-

<sup>\*)</sup> Souggottinnen.

<sup>👐</sup> Es war Dbin. Bgl. Kap, b.

munben entgegen und schwang ben Speer gegen ihn empor; und als Sigmund fraftig bieb, traf das Schwert auf den Speer, und zersprang in zwei Stüde. Seitdem wandte sich die Niederslage, und war König Sigmunds Glud entwichen, und siel viel von seinem Bolte. Der König schonte sich nicht, und spornte das Bell michtig. Doch pflegt man zu sagen, daß teizner gegen viele vermag. In dieser Schlacht siel König Sigmund und Eplimi sein Schwäher an der Spife der Schaaren, und der meiste Kheil des Heeres.

Sonig Lingvi jog nun zu bes Rouigs Hofe, und gedachte die Tonigstochter ju fangen; das aber sching ihm sehl, und er fand da weber Fran noch Gut. Er suhr nun durch das Land und vertheilte das Reich unter die Seinen, und dachte nun das ganze Geschlecht der Bolsungen vertigt zu haben, und mägnte, daß er fortan nicht mehr zu fürchten habe.

Diorbus ging unn nach ber Solacht in ber Racht auf bie Balftatt, und tam babin, wo Ronig Sigmund lag, und frug, ob er noch au beilen ware. Er antwortete: "Mander genefet bei geringer Soffung; aber entwichen ift mein Glud, To bas id mid! nict will beilen laffen! Doin will , dos wir nicht fürber bas Cowert gieben, feitdem blefes bier getbrad; id babe Rampfe bestatiben . fo lauge es ibm gefiel." Sie fbrach: ,,Dichts bauchte mir gu fehlen, wenn bu gebeilt murbeit und meinen Bater rachteft." Der Ronig antwortete: "Ginem andren ift bas bestimmt; bu gebst mit einem Anaben fomanger, pflege beffen wohl und forgflitig, und bie: fer Rnabe wird ber berühmtefte und trefflichke in unferm Geschlechte. Bermabre mobl bie Somertfrude, bavon wird ein antes Sowert geniacht, bas Gram beifen und unfer Cobu tragen und bamit mande Seldentbat vollbringen wird, die nimmer vergeffen werben, fo lange die Welt flebet. Erofte bic bamit: mich aber

comatten die Wunden, ich werde Mid meine vorangegangenen Blutsfreunde seinen. Die bas der ftarb: und ind bein Gegann der Tag zu leuchten.

Ein und zwanzigstes Rapitel. Siorbus findet ben Ronig Mif, Ronig Salfrets Coon.

Da sabe die Adnigin, daß viele Schiffe and Land tommen waren, und sprach zu der Dienstemagh: "Wir wollen unsere Aleider vertauschen, und du follt dich mit meinem Namen nennen und dich für die Adnigstochter ausgeben." Und so thaten sie.

Die Seerander erblicten da die große Ries derlage, und faben, wie die Tagnen zu Walide fuhren, und gewahrten, daß das große Mahre bedeuten mußte, und fprangen von ties Schiffen. Diese Schiffe aber besebligte Alf, der Sohn Sonig halfrest von Danemarks, der war

<sup>\*)</sup> In Balballa bei Obin, wo besondere bie im Rampfe Gefallenen aufgenommen wurden.

mit feinem Deete em Lande vorbei gefahren. Sie tamen nun auf bie Balfbatt, und faben be die große Rieberlage. Er gebot, die Francu aufausuchen; und alfo thaten fie. Er fragte, wer fie waren; abet es erging nicht, wie et dacte. Die Dienstmagd fprach fur fie beibe und erzählte ben Kall Konig Sigmunds und Ronig Eplimi's und manches andern edeln Manmes, und auch, wer das gethau batte. Der Ronig fragte, ob fie mußten, mo ber hort bes Ronigs verborgen mare. Die Magb antwortete: "Bobl ift ju vermutben, bag mir es wiffen," und wies fie ju dem Sorte. Und fie fanben großen Reichthum, fo bag niemanbem bauchte, eben fo viel ber noch mehr Roftbatteiten an einer Statt beifammen gefeben gu haben, und trugen bas ju ben Schiffen Alfs. Storbus folgte ibm, und die Dienstmaab besgleichen.

Er fuhr nun beim in fein Reich, und fagte, bağ bort die tapferften Konige gefallen, die je gewesen waten. Der Konig sehte fich an's Steuer, die beiden Frauen aber faßen im Borberraum bes Schiffes. Er gab sich in's Gosprich mit ihnen, und legte Werth auf ihre
Nebe. Der Rouig tam heim in sein Neich mit großer Bente. Alf war ber volltommenste ber Manner.

tlud als sie kurze Stund waren dabeim gewesen, fragte die Königin ihren Sohn Alf: "Barum hat die edlere Frau weniger Ainge und schlechteren-Anzug? und ich erachte gänzlich, daß sie die edlere ist, auf die ihr weniger Werth gelegt habt; ich wähne, daß kein Dieustfrauen-Auth ihr inwohne, und als wir zusammen tamen, da verstand sie wohl vornehme Männen zu empfangen: und wir wollen hier einen Persuch machen."

Es geschah nun einmal beim Erunfe, daß der Rouig sich mit ben Frauen in's Gespräch sehte, und sagte: "Woran ertennet ihr Frauen, daß es taget und die Racht vergehat, wann ihr tein himmelsgestiru sehet?" — "Das Mert-

mal baben wir bufur: in meiner Jugend war to gewobnt in ber Frabe Deth ju trinfen, und feitbem ich bavon ließ, machten wir bavon auf; und bas ift mein Mertmal." Der Ronig lachelte bann, und fagte; "Das war eine üble Gewöhnung für eine Konigstochter." forichte er hiordvien und fragte baffelbe. Sie Fagte: "Mein Batet gab mir ein Goldringelefte mit ber Eigenschaft, bas es mir in ber Krube am Finger erfaltet: bas ift mein Merfmal au Radts." Der Ronig antwortete: "Gnug Gold war ba, wo die Dienstmägbe es trugen: ibr babt end lange vor mir verftellet, aber ich babe wohl von dir geabnet, daß wir beibe Ronigskinder maren, obicon bu es nicht gefagt haft. Und bir foll nun mehr Burbigleit angethan merben, biewell bu meine gran werben fofft, unb ich will bir Morgengabe bringen, fobalb bu bas Kind geboren haft." Sie antwortete und fagte ihm gang die Bahrheit von ihrem Schidfal. Sie

mat nun dort in großen, Chrew, und erschien als die wurdiglichste Lenn.

3wei und zwanzigftes Kapitel.
urfprung Cieurbt bes Gafnirtobters.

Es mird nun gesagt, daß sie einen Anaben gebar, und der Anabe werd dem König Halferel gebracht. Der König war freudig über die scharfen Augen, welche er im Haupte hatte, und sagte, teiner werde ihm abulich ober gleich werden; und er ward mit Wasser bezossen und Sigurd genannt,\*) Bon ihm sagen alle überein, daß an Engend und Wuchs teiner seizutel gleichen ward. Er ward von König Halferel mit großer Pflege aufgezogen. Und wo alle bie berühmtesten Männer und Könige in alten Sagen genannt werden, muß Sigurd vorangezhen an Kühnbeit und Stärfe, Muth und Gez schällichteit, so er gehabt hat vor andern Mänse

<sup>\*),</sup> Soon vor Einführung bes Spriftenthums war bie Zaufe im Norden gebrauchlich,

wern im Rordtheif bet Welt. Sigurd wuchs nun auf bei Konig Saffret, und jedes Kind liebte ihn. Run vermahlte fich Konig Salfret\*) mit Hordysen, und bot ihr die Worgengabe.

Reigin hieß der Pfleger Sigurds, und war Hrethmars Sohn; er lehrte ihn Geschiaklichteit, Brettspiel und Runen und in mancher Jungen zu reben, wie da zobisuchlich war für Kinigssschen, und mancherfel andres. Einmal, da sie beibe allein waren, fragte Reigin Sigurden, ob et Wiffe, wie geoßen Hout sein Bater gehabt habe, und wer benselben verwahre. Er antwortete und fagte, daß die Kinige ihn verwahrten. Reigin sprach: "Eranest du ihnen gar wohl?" Sigurd sagte: "Es ziemt sich, daß die ihn verswahren, die uns die gewogensten sind; denn sie können sein besser haten, als ich."

Ein andermal tam Reigin mit Sigurd gu reben, und fprech: ,,Bunderlich ift es, daß du

<sup>· 4)</sup> Die Ebba Bieber, E. 29. haben richtiger: Alf, Sialprets Cohn,

Der Könige Roßfnecht werben willst, und wie ein Länfer-einhergehen." Sigurd antworteter "Micht ist es alfo, dens wir schalten über alles mit thuen, und steht in auferer Gewalt, was wir haben wollen." Weigin sprach: "So bitte ihn, dir ein Roß zu-geden." Sigurd untwartete: "Das wetde ich alebald erhalten, spilch will."

Signrb ging nun ju bem König. Da fprach ber König zu Sigurben! iMas willst bur von uns haben?" Sigurb antwortete: ;,Ein Rof, und zur Ergöhung." Der König sprach: ;;Kiese bir selber, welches bu von unserm Sigenen has ben willst."

Andern Tages darauf fuhr Sigurd zu Balbe, und begegnete einem alten Manne mit laus gem Barte "), der war ihm unbefannt. Er frug, Wohin Sigurd fabren wonte. Der ants wortete: "Ein Rop wollen wir tiefen: sei mir

<sup>\*)</sup> Unter ben vielen Renningar (voetifden Ramen) Dbins in ber Ebba ift auch: ber Bangbartige.

behalflich dazu." Er sprach: "Las uns gebennad hie Wosse zu dem Stome treiben, der Beflitern ih beist." Sie, trieben die Wosse hinflitern ih beist." Sie, trieben die Wosse hinflitern ih benebesen, Shrom, jaher deines schwassen bindurch au's Land " anfer einem Denaste; heu nadm. Bigurd. Er won Whos und start, jung von Alders groß; von Whos und start; noch sein Mann war auf seinen Ruden sommen. Der hirtige, Mann. sprach: "Diefer: Denast if von Gleineit") tommen, nud er soll sprassistig aufgrumen: werben, denn: ar ift der Hongle hester," Damit verschpand den Mann. Sigurd naunte den Hengk Greni.\*\*), und es mar der beste Hengit, den ihm Obin verschaft hatte.

Mhermals fprach Reigin zu Signeben: "3n wenig Gut habet ihr., und es verbriefit uns, buf ihr laufet, wie ein: Dorftuabe: aber ich weiß bir großen hort nachzuweisen, und es ist zu

<sup>\*)</sup> Diefer ift wol in Sutland au fuchen,

<sup>\*\*)</sup> Dbins befanntes Rof mit acht Beinen.

<sup>🏎)</sup> Bermuthlich von feiner grauen Garbe.

elanben, baf es moble ziemt ibn gu fuchen, und Rubm fit, wenn but ibn gewinneft." fragte, mo et mare, und mer ihn vermahrte. Reigin fprach: "Er beißet Kafnir, und lieget nicht meit von bier entfernt, bas beißt auf Snota : Seibe. \*) Und wenn bu barfommft, wirft bu fagen, baf bu niemalen mehr Gut ober Gold an einer Statt fabeit; und nicht bedarfft bu mehr, ob bu icon aller Ronige altefter und berühmtester werbest." Sigurd antwortete: "36 fenne die Art biefes Burms, obicon wir noch jung find, und ich habe erfahren, daß niemand ibm entgegen ju treten magte, aus Urfach feiner Große und feiner Bosheit." Reigin autwortete: "Er ift nicht gemachsen nach Art ber Lindwirme; und es ift viel mehr bavon gemacht, als ift. Go murbe es auch beinen Borahnen gebaucht baben ; aber obicon bu vom Beichlecht ber Wolfungen feiest, so haft bu boch nicht be-

<sup>\*)</sup> Sie foll in Weftfalen liegen.

<sup>£ 5 3,</sup> 

ren Gemutheart, die zuvörderst zeptiesen werdenin aller Mannheit." — "Es mag so sein (sagte Sigurb), daß wir nicht großes von ihrer Gemuthesart oder Rubnheit haben; doch ist nicht vonnothen uns aufzusordern, denn wir sind noch wenig über Rindes Alter: und was reizest du mich dazu so sehr?" Reigin autwortete: "Sievon ist eine Sage, und die will ich dir sagen." Sigurd antwortete: "Laß mich hoten."

Drei'und zwanzigstes Rapitel.

Reigin fagt von Gafnir, feinem Bruber.

"Das ift ber Anfang biefer Sage, bağ mein Bater Breibmar bieß, ein machtiger und reicher Mann; Fafnir hieß fein Sohn, ber andere bieß Otur, und war ich ber britte, und ich war ber

<sup>\*)</sup> Dieß Kap feimmt wieder, jum Theil wortlich, mit ben Edda Biedern, G. 36 — 38. (VI.), sowohl in ber Profa als in den Berfen.

minbefte von ihnen an ruftigem Ausfeben. Doch fonnte ich aus Gifen, Golb und Gilber arbeiten, und jebem machte ich etwas Reues. Mein Bruber Otur batte anbre Einenschaft unb Ratur: er mar ein gemaltiger Baibmann, meit por andern Mannern, und war taglich in Dttere Geftalt und immer in bem Strome und bolte fich Rifde mit dem Munde berauf. Baibfang brachte et feinem Bater, und bem war bas eine große Starfung. Meift batte er Ottere Gestalt an uch, tam fodann beim und af blingelnd und einfam. Der britte bieß Rafnir, und mar ber großte und grimmigfte, und wollte alles fein nennen, mas ba mar. 3werg bieg Andvari (fagte Reigin), ber mar immer in bem Bafferfall, bet Andvari's Bafferfall beißt, in Sechtes Gestalt, und fing fic barin Spelfe, bieweil da Fische bie Fulle mar. Mein Bruder Otur fuhr auch immer in biefen Bafferfall, und bolte Kifche im Munde beraus und legte jedesmal einen aufe Land.

Dbin, Loti und Sanir \*) tamen auf ihrere Sabrt jum Andvari's = Bafferfall : da batte Diux einen Lachs gefangen und ag blingelnb am Stromesnfer. Loti nahm einen Stein und marf Dturn zu Tobe. Den Afen bauchte großes Gluc bei ihrem Kang, und fie zogen ben Balg von bem Otter. Den Abend famen fie ju Greidmat und zeigten ihm den Fang. Da nahmen wir fie gefangen, und foderten von ihnen als Buse und Lofegeld, bas fie ben Balg mit Golbo fullten, und ibn auch von außen mit rotbem Golde verbulten. Da fandten fie Lofi'n bas Gold gu ichaffen. Er tam ju Ran \*\*) und er: bielt ihr Res, fuhr fo. jum Andvari's Bafferfall, und marf bas Res vor ben Secht, und biefer lief in bas Mes. Da sprach Lofi:

Was Fisches ift bas, So in ber Flut rennt,

e) Lofi und Santr geboren mit Dbin ja ben me Alen ober Gottern.

se) Des Merraottes Megir Gemablin.

Rann fic nicht mit Bige wahren? Dein Haupt du löse Aus Hel's\*) Hause, Und schaffe mir Sühnungs Lobe. \*\*)" -

"Andvari heiß" ich,
Dinn \*\*\*) hieß mein Bater,
Manchen Fluß hab' ich burchfahren.
Eine unfelige Rorne †)
Beschied uns fruhzeitig,
Daß ich sollte im Waffer waten."

Loti fab nun das Gold, so Andvart hatte; aber als dieser das Gold hervorgebracht hatte, da bes bielt er einen Ring: auch den nahm Lofi ihm ab. Der Zwerg ging in den Stein, und sprach, daß es jedem den Tod bringen sollte, der den Ring hatte, und ebenso all das Gold. Die Afen

<sup>\*)</sup> Sel, die Göttin ber Unterwelt, ber Solle.

<sup>\*)</sup> Lobe, Feuer, Glut, find poetifce Benennungen bes Golbes in ben Kenningar.

<sup>•••</sup> Die Kenningar nennen ihn unter ben 3wergen.

<sup>4)</sup> Die Rernen find Die Mordifchen Bargen.

gaben Hreibmarn das Gold, und stopsten damit den Otterbalg aus, und stellten ihn auf die Füße: da sollten bie Asen den Bals noch mit Golde belegen und ihn von außen verhüllen. Und als das gethan war, da ging Hreibmar hinzu, und sah noch ein Barthaar, und gebot, das zu vershüllen: da zog Odin von seiner Hand den Ring, Andvari's Aleinod, und verhüllte das Haar. Da sang Losi:

Solb ift bir nun gegeben, Und groß Lbsegelb Saft für mein haupt du: Deinem Sohn ift es Bum heil nicht beschieden: Das bringt ben Tod euch beiben.

Rachmals erschlug er, Fafnir, seinen Bater Greibmar und morbete ibn, und ich bekam nichts von dem Gute. Er wurde so bosartig, daß er sich von Allen absonderte, und sufemandem gonute bes Gutes zu genießen, außer sich; und ward seitbem zu bem bosesten Wurme, und liegt

nun auf den horte. Darnach fuhr ich zu bem Ronig, und ward sein Schmidt. Und das ist das Ende meiner Sage, daß ich auch die Geldduße fürmeinen Bruder mißte. Das Gold ist seitdem auch Oturs = Gelt genannt, und bier von en Belspiel hergenommen." Sigued sagte :
,,, Wie hast du verloren, und gar bose find beine Blusfreunde gewesen."

Bier und zwanzigftes Rapitel.

Reigin fcmiebet bas Cowert Gram.

"Mache nun ein Schwert mit beiner Sedicklichkeit, und zwar ein also gutes, daß ich
damit Helbenwert vollbringen mag, wenn der Muth gut ist, willt du anders, daß ich jenen großen Drachen erschlage." Reigin antwortete, das solle geschehen; und schmiedete ein Schwert, und gab es Sigurden in die Hand, und sprach: "Mit diesem Schwerte wirst du Fasnirn erschlagen konnen." Sigurd nahm das Schwert, und sprach: "Das ist bein Geschmiebe, Reigin!" und hieb in den Ambos, und das Scwert zers brach. Er warf die Alinge weg, um bat ihn ein ander bester Schwert zu schwieden. Reigin machte ein ander Schwert und gab es Sturden. Er blickte es an. "Dieses wird die gessellen; aber schwer ist es, für euch zu schnlesden." Sigurd versuchte dieses Schwert, untes schnitt, wie das vorige. Da sagte Sigurd zu Reigin: "Du bist deinen alten Blutsfreundn gleich und eben so treulos."

Sigurd ging nun zu seiner Mutter; sie em pfing ihn wohl: sie redeten da mit einander und tranten. Da sprach Sigurd: "Jaben wir denn recht vernommen, daß König Sigmund euch das Schwert Gram in zweien Studen übergab?" Sie sprach: "Wahr ist das." Sigurd sprach: "Sieb es in meine Sand, ich will es haben." Sie sagte, daß er der Ehre wohl würdig sei, und gab ihm das Schwert.

Signed ging nun zu Reigin, und bat ibn. bavon ein Comert zu machen, nach beitem Bermogen. Reigin gurnte, und ging ju ber Somiebe mit deu Somertstüden, und baudte ibm Sigurb febr baftig mit Schmieben. Reigin machte nun ein Sowert, und als er bas aus ber Effe jog, erichien es ben Schmiedefnechten, als wenn Keuer aus den Eden branne. Er bat Sigur? den es angunehmen, und fagte, er fonne fein Sowert fomieden, wenn biefes verfagte. gurd bieb in den Amboß, und flobte ibn nieber bis ju bem Ruge, und bas Schwert brach nicht, noch zersprang es. Er lobte bas Schwert febr, und ging jum Bluffe mit einem Rlod Bolle, und warf es in den Strom: und es fonitt fic entzwei, indem es gegen bas Schwert trieb. 'Da ging Sigurd vergnugt beim. Meigin fprach: "Sigurd muß feine Berbeigung erfullen und Kafnir'n beimfuchen, ba ich bas Schwert gemacht babe." Sigurd antwortete: "Wir werben es erfüllen, boch zuvor noch etwas anderes, namlich meinen Bater rachen." Sigurd ward um so beliebter, je alter er wurde, bei allem Bolle, so daß jesbes Kind ihn jum herzlichten liebte.

Funf und zwanzigstes Rapitel.

Gripfr fagt Sigurden fein Schickfall.\*)

Gripir hieß ein Mann, der war Sigurds Mutterbruder. Und turz zuvor ehe das Schwert gemacht war, fuhr er zu Gripirn; benn dieser war vortundig, und wußte der Menschen Justunft. Nun forschte Sigurd nach, wie sein Schickfal ergeben wurde; aber Gripir war lange träge dazu, doch sagte er zuleht, auf Sigurds andringtliche Bitte, ihm sein Schickfal vorder, so wie es darnach erging. Und als Gripir diese Dinge gesagt hatte, so wie er (Sigurd) begehrte, da ritt er heim. Und alb darnach traf er sich mit Reigin. Da sprach Reigin: "Erschlage Fasnir'n, wie ihr

b) Diefes Inhaltes ift in ber Ebba ein befonberes Lieb, G. 29 - 36.

ehe verheifen habt." Sigurd antwortete: "Das will ich thun, doch juvor noch etwas anderes, namlich meinen Bater Konig Sigmunden rachen und andere unserer Blutsfreunde, die bort in der Schlacht fielen."

Seche, und zwanzigftes Rapitel. Sigurb racht feinen Bater au hunbings Gbonen.")

Run ging Sigurd zu ben Königen und sprach zu ihnen: "Wir sind hier lange Zeit gewesen und haben euch Liebreichheit und große Ehre zu lohnen: aber nun wollen wir aus dem Lande fahren und König Hundings Sohne beimsuchen; und die sollen wissen, daß die Bolsungen nicht alle todt sind, und dazu wollen wir eure Hulfe haben." Der König sprach, er wolle ihm alles geben, was er bate. Es ward nun ein gro-

<sup>4)</sup> Auch hier fimmen Berfe und Profa jum Theil worts lich mit einem Edda Liebe, G. 38 — 39, und mit Rorna : Gefts : Saga, Rap. 5., worin dieß ganze Lied aufgenommen ift.

pes heer ausgeruftet und alles aufs befte bereitet, Soiffe und alles heergerathe, so bas
feine Fabrt besto herrlicher ware, benn zuvor.
Sigurd steuerte ben Drachen, ber bas beste und
stattlichte Soiff war; ihre Segel waren wohlgethan und glanzend zu seben.

Sie segelten nun mit gutem Minde; aber als wenige Tage verstrichen waren, da tam ein heftiges Wetter mit Sturm, und die See war ganz wie in Schaume. Signrd gebot, die Sezgel nicht einzuziehen, obschon sie zerrissen, viels mehr gebot er sie noch höher zu spannen, als sie zuvar waren.") Und als sie an einer Bergzspize vorüber segelten, da rief ein Mann hinab zu dem Schiffe und fragte, wer über das Schiff und das Bolk zu befehlen hätte. Ihm ward gezsagt, daß das Sigurd Sigmunds Sohn wäre, "der nun der kühnste aller jungen Ränner ist."
Der Mann sagte: "Alle sagen basselbe von ihm,

<sup>\*)</sup> Gang, wie Belgi that, Rap. 17.

daß tein Königssohn mit ihm verglichen werden tonne; ich wollte, daß ihr das Segel in einem Schiffe niederließet, und mich darin aufnahmet."
Sie fragten ihn nach dem Ramen; er antwortete:

Hnikar\*) biefen fie mich, Da ich Hnginn\*\*) ergöhte, Und Bolfung der junge Gefochten hatte: Nun magst du mich nennen Den Mann vom Berge, Feing oder Fiolnier;\*\*\*) Mit will ich fahren."

Sie lenften an's Land und nahmen ben Alten in ihr Shiff: ba nahm bas Wetter ab, und fie

<sup>\*)</sup> Einer ber vielen Ramen Dbins, und bedeutet: der Gieghafte, ober fich oft Bermandelnde.

<sup>\*\*)</sup> b. i. Gedachniß; Rame eines ber beiben Raben, die Dbin begleiteten und ihm alles, was auf Erden vorging, berichteten.

sielfnnbige bebeutenb.

fahren bis fie in das Reich der hundings. Sohne kamen; da verschwand Fiolnir. Sie ließen alle, bald Feuer und Schwert muthen, erschlugen die Manner und verbrannten die Gebäude, und versödeten alles, wohin sie fuhren.

Nun lief das Bolt von dannen zu König Lingi, und sagten, daß hier ein großes Heer in's Land sei kommen, und mit größerer Buth daher fahre, denn man sagen und ein Beispiel davon finden könne; sagten anch, es wäre noch nicht lange her, daß Hundings Sohne gesagt hätten, sie fürchteten sich nicht vor den Bolsungen: "nun aber führt dieses Heer Sigurd Sigmunds Sohn." König Lingi ließ nun durch sein ganzes Reich ein Aufgebot ergeben, besahl, daß keiner sich auf die Flucht begeben sollte, und entbot zu sich alle die Mannen, welche ihm Heerfolge leisten wollten.

Er tam nun Sigurden entgegen mit allerlet Ariegsvolt, und feine Bruber mit ihm, und erbub fich ba ber hartefte Rampf zwischen ibnen.

Da mochte man in ber Luft feben manchen Speer und Pfeil, manche Streitart boch ges fowungen, Shilbe Hoben und Sarnifche gers feben, Selme gerhauen und Schabel fvalten, und manchen Mann gur Erben fturgen, als die Schlacht gar lange Beit fo geftanben hatte, brang Sigurd vor ju bem Banner, und batte bas Schwert Gram in der Sand: er bieb beides, Mann und Rof, und ging durch bie Deerschaaren, und hatte beide Arme blutig bis jur Achfel; und bad Bolt wich von bannen, mobin er tam, und vor ihm hielt weber Soilb, noch harnifd, noch helm, und niemanden bauchte, guvor einen folden Mann gefeben gu haben. Diese Feldschlacht banerte lange mit großer Ries berlage und beftigem Sturme. Dennoch gefcab, was felten fich begeben mag, daß, obicon bas Seer bes Landes ftats jufiog, es boch nichts verfing, und es fielen da fo manche bei Suns dinge Cohnen, daß man taum ihre Bahl wiffen tounte. Sigurd fuhr hurtig furder in die Schage

ren: da kamen ihm die Sohne Konig Hundings entgegen. Sigurd hieb nach König Lingi, und klöbte ihm Helm und Pauzer, und das Haupt und den gepanzerten Leib. Und durnach hieb er hiotvarden seinen Bruder durch in zwei Stude, und erschlug alle Hundings Sohne, die noch lebten, und den meisten Theil ihres Heeres.

Nun fuhr Sigurd beim mit iconem Siege, und großer Bente und Ruhm, so er auf biefer Fahrt gewonnen hatte. Da waren im Reiche Gastmabler fur ibn bereitet.

Und als Sigurd kurze Stund mar daheim gewesen, tam Reigin mit ihm zu reden, und sagte: "Run wirst du doch Fasuirs helm abstützen wollen, wie iht es verheißen habt. Run hast du deinen Bater und andere deiner Blutstrunde gerochen." Sigurd autwortete: "Bir werden das erfüllen, was wir verheißen haben, und nicht sällt uns das aus dem Gedachtuisse."

Sieben und zwanzigstes Rapitel. .

Run ritten sie, Sigurb und Reigin, hin auf die Heibe zu dem Fahrweg, den Fasnir ges wohnt war zu kriechen; und es wird gesagt, daß die Rlippe, worauf er lag, dreißig Klaster war von dem Wasser, von welchem er trank. Sie gurd sagte: "On sagtest, daß der Drache nicht größer were, denn ein Lindwurm, aber mir scheint selne Spur übergroß." Reigin sprach: "Mach, eine Grube, und sesse dich darin, und wenn num der Wurm zum Wasser kreucht, so stich ihn in gerz, und bring ihn so zu Tode: davon gewinnest du großen Rubm." Sigurd

antwortete: "Bie foll ich mich schihen, wenn bas Blut bes Wurmes mich überströmt?" Reis

<sup>2)</sup> Rap. 27 — 30 ift wieder theilweise wörtlich gleiche lautend mit den Edda - Liedern, S. 38 — 48, und daraus in Lap. 29 ein ganges Lied eingeschaltet. Bgl. auch der jüngeren Edda Fab. 72 — 73.

sin fprach: "Richt ift bir zu rathen, da bu vor jedem Dinge dich fürchteft, und ungleich bift bu beinen Blutsfreunden an helbenmuth."

Sigurd ritt nun auf die Heide, Reigin aber begab sich furchtsam hinweg. Sigurd machte eine Grube, und als er bel dieser Arbeit war, kam zu ihm ein alter Mann mit langem Barte\*), und frug, was er da mache. Er saste ihm die Wahrheit. Da sprach der alte Mann: "Das ist unräthlich! mache mehre Gruben, und laß darein das Blut rinnen, du aber sit in eisner und stich den Burm in's Herz." Da schwand der alte Mann hinweg; Sigurd aber machte Gruben, so wie ihm zuvor. gesagt war.

Und ale ber Burm jum Baffer troch, ward fo ftartes Erbeben, daß überall die Erbe um ihn erbebte. Er fprubte immerweg Gift vor fich ber. Sigurd fürchtete fich nicht vor biefem Setofe: und ale ber Wurm über die Grube froch,

<sup>4)</sup> Wieber Dbin. Bgl. Rap. 29.

ba frach ihn Sigurd unter ben linten Bug, fo bag bas Schwert bis an's heft hinein fuhr. Da fprang Sigurd herauf aus ber Grube, und rif das Somert an fich, und hatte die Arme gang blutig, hinauf bis gur Achfel. Und als ber große Burm feine Todeswunde fühlte, ba foling er mit bem Saupte und Schwange, fo bag alles entzwei brach, was ihm vortam. Und als Fafnir feinen Tod empfand, ba er ben Todesstreich empfangen, ba fragte er: "Wer bift bu, unb wer ift bein Bater, und welches ift bein Befolecht, daß bu fo tubn bift, daß du es mageft, Baffen gegen mich aufzuheben?" Sigurd antwortete: "Mein Geschlecht ift unbefannt, ich beiße ebles Ebier, und ich babe feinen Bater, noch Mutter, und einfam bin ich gegangen." Kafnir antwortete: "Benn bu feinen Bater haft, noch Mntter, von welchem Bunder bift bu benn geboren? Und obicon bu mir an meinem . Todestage beinen Namen nicht fageft, doch weißt bu, daß bu nun lugest." Er antwortete: "3ch

beife Sigurd, und mein Bater Sigmund." Rafnir antwortete: "Wer reigte, bich gu biefer That, und warum ließest du dich dazu reizen ? hatteft bu bas nicht vernommen, wie alles Bolt fic farctete vor mir, und meinem Megis-Belm \*)? Aber ein teder Anabe bift bu, bu hattest einen tapfern Bater." Sigurd antwortete: "hiezu fpornte mich mein tapferer Muth. und balf dazu, bag es vollbracht murbe, biefe ftarte Sand und biefes icharfe Schwert, bas bu nun tenneft: und felten ift im Alter tapfer, wer in der Ingend blode ift." Rafnit autwortete: "Das weiß ich, wenn du bei beinen Blutsfreun= ben aufmuchfest, bas bu rustig murbest fecten Ionnen: biefes aber ift bag an vermunbern, bag ein gebundener Kriegsgefangener\*\*) es foll gewagt baben gegen mich ju fecten, bieweil gefangene Mauner felten mader aum Rriege find." Gi-

<sup>\*)</sup> Ein munderbarer helm, vermuthlich von bem Meers gott Regir (b. i. ber Furchtbare) fo benannt.

<sup>\*\*)</sup> Ja fofern feine Mutter es war. Rap. 21.

gurb forach: "Du wirfit mir vor, bag ich fern von meinen Blutsfreunden bin; aber obicon ich gefangen fein mag, fo war ich boch nicht gebunden; und bu empfandeft es, bag ich fret war." Kafnir antwortete: "Dit Bornworten nimmft bu jegliches auf, mas ich fage: aber biefes Golb, mas ich gehabt habe, mird bir ben Tod bringen." Sigurd antwortete: "Jeber will gern Gut befigen bis ju bem einen Tage, unb eimmal muß boch jeber fterben." Fafnir fprach: "Benig willft bu nach meinem Rathe banbeln; aber : ertrinfen wirft bu, wenn bu unvorfichtig uber See fahreft, und warte lieber am Lande, bis es stille ift." Sigurd antwortete: "Sage mir, Kafnir, wenn du so weise bift, wer find die Nornen\*), welche bie Kinder von den Dut= tern fich erfiesen?" Rafnir antwortete: "Etliche find Afen Gefdlechtes, etliche Alfen Gefdlechtes,

<sup>\*)</sup> Die Nornen, Nordifche Pargen und Been, ericienen bei der Geburt der Kinder und bestimmten ihnen ihr Schidfal.

und etliche von Dvaline Geschlechte +)." Siaurb fprach: "Die heißt ber Solm, wo Surtur \*\*) unb bie Afen ber Bunden Rag jufammenmifden?" Kafnir antwortete: "Die Ungeschaffene." ber fprach Safnir: "Reigin, mein Bruder, berieth meinen Tod, und ich lache barob, wenn er auch beinen Tob berath, auch ergeht es banu, wie er wollte." Fürder fprach Fafnir: "Den Megirs : helm trug ich jum Schreden allem Bolte, feitdem ich auf meines Bruders Erbe lag, unb fo fprubte ich allewege Gift von mir ans, bag feiner es maate mit nabe zu fommen, und fein Baffen fürchtete ich, und nimmer fand ich fo viele Manuer vor mir, bag ich mich nicht ftarter bauchte, fonbern alle maren furchtig vor mir." Sigurd antwortete: "Der Megire-Selm, von bem

<sup>\*)</sup> Es gab alfo Nornen ber Afen ober Getter, ber Alfen (Elfen, Salbgotter), und ber Zwerge. Doalin ift ein namhafter Zwerg in ber Ebba.

<sup>\*)</sup> Surtur, d. i. ber Schwarze, tommt in ber Godterbammerung mit seiner feurigen Schaar Muspelbeimer-gum Kampfo mit ben Afen, auf einem hotm, b. i. Werber, Infel.

bu fageft, giebt nicht allen Gieg; benn jeder, ber mit vielen jufammen fommt, muß bus frgend einmal befinden, bag feiner einzig ber tapferfte ift." Fafnir antwortete: "3ch rath' es bir, bag bu beinen Bengft nimmft und reis teft hinmeg aufs ichleunigfte; benn es begiebt fich oft, bag ber, welcher ben Tobesftreich empfangt, fich felber noch racht." Sigurd antwortete: "Diefes ift bein Rath, aber anders werbe fc thun: ich werbe ju beinem Lager reiten, und bort bas viele Golb nehmen, das beine Blutsfreunde gehabt haben." Fafnir antwors tete: "Du wirst babin reiten, mo bu'fo viel Gold findeft, daß es um beine Lebtage gethan fft, und baffelbe Gold wird bein Tob. und jedes andern, ber es bat." Signed ftunb auf und fagte : "Seim murbe ich reiten, obicon ich diefes viele Gold mißte, wenn ich wußte, bag ich niemals fterben follte; aber ein jeber Mann will nun bes Gutes fich erfreuen bis ju feinem letten Tage. Dn aber, Fafnir,

liegest im Tobestampse, bis daß dich Hel hat." Und da starb Fasnir.

Acht und, zwanzigftes Rapitel. Sigurd erfotägt Reigin, und ift Safnire Berg.

hierauf tam Reigin ju Sigurben, und fagte: .. Seil, Berre mein, großen Gieg baft bu gewonnen, ber bu Kafnirn erfcblagen baft, ba que vor feiner fo tubn mar, bag er an feinem Bege au figen magte; und biefe Selbenthat mird ge= cubmt werden, fo lange die Belt bewohnt ift." Run ftund Reigin auf und fab nieber gur Erben, lange Beit, und ploblich fprach er mit ichwerem Muthe: "Deinen Bruder baft bu erichlagen, und schwerlich mag ich selber biefer That une schuldig fein." Da nahm Sigurd bas Schwert Gram und trodnete es am Grafe, und fprach gu Reigin: "Ferne gingft bu, fobalb ich biefe That vollbrachte; und ich versuchte biefes icharfe Sowert mit meiner Sand, und mit meiner Rraft rang ich gegen bes Wurmes Macht, indes du in einem Heibebusche lagest, und du nicht wußtest, was himmel war ober Erde." Reigin antwortete: "Fasnir hatte lange in seismem Neste liegen mögen, wenn du dieses Schwertes nicht genossen hattest, das ich dir du mit meiner eigenen Hand machte; und nicht hattest du dieses astein volldracht, noch semand anders." Sigurd antwortete: "Bo man zu Streite tommt, da ist dem Manne besser ein gutes Herz, denn ein scharses Schwert." Da sagte Reigin zu Sigurden: "Mit großer Begier hast du meinen Bruder erschlagen, und schwerlich bin ich selber dieser That unschuldig."

Run schnitt Sigurd das Herz aus bem Wurme, mit dem Schwerte, das Ribil hieß. Da trant Reigin Fasnirs Blut, und sagte: "Ge=währe mir eine Bitte, die leicht für dich ist: gebe zum Feuer mit dem Herzen, und brat' es, und gieb es mir zu essen." Sigurd ging, und bratete es am Spieße, und als der Sast her= aus troff, da tippte er mit seinem Finger daran,

foftenb, ob es icon gebraten mate, und fecte ben Kinger in feinen Mund: und als das Bergblut bes Burmes ihm auf die Bunge fam, ba verftand er der Bogel Stimme. Und er borte, daß Bacteln auf dem Saufe neben ibm fangen: "Da fibeit du, Gigurd, und brateit Kafnirs Berg! Das follte er felber effen, fo murbe er meifer werben, benn jeber andere Mann." Die andre fagte: "Da fibet Reigin, und will betrugen, ben, der ibm trauet." Da fprach die britte: "Baue er ihm bas Saupt ab, so mag er allein bes vielen Golbes malten." Da fprac bie vierte: "Da mare er weiser, wenn er bas vollbracht batte, wie ihr ihm gerathen habt, und ritte fodann gum Lager Kafnire und nabme ba bas viele Gold, fo dort ift, und ritte fodann bin auf Sindar = Berg \*), wo Broubild ichlaft, und bort mag er große Beisheit lernen: und ba mare er weise, wenn er ibren Rath annabme,

<sup>\*)</sup> Rad Suhm, in Mefifalen, und vielleicht ber Brun's bilben . Stein auf bem Felbberge in heffen.

und seine Rothdurst bedachte: und bort wahne ich ben Wolf, wo ich sein Ohr sab." Da sprach die funfte: "Richt ist er so wacer, wie ich dachte, wenn er ihn nicht erschlägt, und doch zuvor seinen Bruder getöhtet hat." Da sprach die siesbente: "Das wäre ein schneller Rath, wenn er ihn erschläge." Da sagte Sigurd: "Das Ungeschiet soll nicht sein, daß Reigin mein Morder sei, und eher sollen die Brüder beibe Einen Weg sahren." Er zudte nun das Schwert Gram, und hieb Reigin das Haupt ab. Und darauf af er ein Stud von dem Herzen des Wurmes, und ein Stud bewahrte er bei sich.

Sodann sprang er auf den Hengst, und ritt der Spur des Wurmes Fasair nach, dis zu seisner Herberge, und fand, daß sie offen war, und alle Thuren von Eisen, und ebenso die Thurtadhmen, und auch alle Saulen im Hause von Eisen und in die Erde einzegraben. Sigurd fand da mächtig viel Gold und das Schwert Hrotti, und nahm da den Aegis-Helm und

einen Golbpanzer und manche Rostbarteiten. Er fand da so viel Gold, daß ihm dauchte, es tonnten zwei oder drei Rosse uicht mehr tragen. Das Gold nahm er alles und that es in zwei große und mächtige Risten. Er nahm nun den Hengst Grani bei dem Zaume: der hengst aber wollte nicht gehen, und nicht half es da, ihn anzutreiben. Sigurd merkte nun, was der hengst wollte, und sprang ihm auf den Ruden, und schug ihn mit den Sporen: und da rannte der hengst, als wenn er ledig wäre.

Meun und zwanzigstes Rapitel.
Sigurb findet Brynhilden, Bubli's Tochter,

Sigurd ritt nun lange Wege fort, bis daß er hinauf jum hindar-Berge tam, und fuhr bie Straße gen Suben nach Frankenland.\*) Auf dem Berge fah er ein großes Licht, als wenn ein Keuer branne, und leuchtete hinauf bis zum

<sup>\*)</sup> Das weftliche Deutschland um ben Niederrhein, Die Beimat ber alten Franken.

Simmel. Als er aber beran fam, ba ftand von ibm eine Schilbburg\*) und oben briber ein Banner. Gigurd ging binauf in bie Schlidburg. und fab, bag ba ein Dann folief, und ber Mann lag in voller Waffenruftung. Er nabm ibm auförderst ben Selm ab vom Saupte, und fab, daß es ein Beib war: fie war im Danger, und biefer war fo fest, als wenn er am Kleische gewachsen mare. Da schlitte Sigurd ben Panger vom Saupte bis gang hernieder und an beiden Armen entlang, und gerfchnitt ibn wie ein Rleid. Sigurd fprach, fie habe allgu lange geichlafen. Gie fragte, mas fo machtig mare, "daß es ben Danger gerichnitt, und ftorte fo meinen Schlaf? Der ift bieber fommen Sigurd, Sigmunde Cobn, ber ben Selm Safnire, und feinen Morber\*\*) in Sanden bat?" Sigurd antwortete: "Der ift Bolfungen Gefdlechtes, ber Diefes Werf vollbracht bat. Und bas habe ich

<sup>&</sup>quot;) Eine von Chilben gufammengefeste Bruftmebr.

<sup>\*\*)</sup> Das Schwert Gram.

betnommen, das bu eine reiche Roniastochtet bift, und defigleichen ift uns gesagt morben von eurer Schonbeit und Weisbeit, und bas wollen wir nun erfahren." Bronbild antwortete: "3wet Ronige folugen fich, ber eine bieg Sialmgunnar, er war alt und ber tapferfte Seermann, und Dbin batte ibm ben Sieg verheißen; ber andere aber bieß Agnar ober Auds Brnber. Und ich fällte Hialmgunnarn in der Schlacht: Obin aber stack mir ben Schlafborn \*) in's Saupt, und fagte, bag ich nimmer fortan Gieg baben follte, fon= bern bag ich mich vermablen follte. 3ch aber gelobte bagegen, bag ich mich nimmer bem vermahlen murde, ber fich furchten fonnte." aurd fprach: "Lebre und bier Beisheit in boben Dingen." Sie antwortete: "Ihr werbet fie beffer miffen: boch gern will ich euch lebren. wenn es euer Wille ift, und wenn wir etwas wiffen, bas euch gefallen mochte, in Runen ober

e) Gine Art Bauberfiab, ber in ben Schlaf verfentte, wie ber bes bermes.

in andern Dingen, die jedem angelegen find. Erinten wir beide mitsammen, und geben die Gotter und einen guten Lag, daß ihr weise werdet durch meine Wiffenschaft, und du gestenkeit, was wir reben." Brynhild fullte einen Becher und brachte ihn Sigurden, und sagte:

Bier bringe ich bir, Baum\*) bu im Baffenspiel! Mit Stärte gemischet Und mächtigem Epr; Boll ist's der Lieder Und Heiles Worte Und guter Sprücke Und günstiger Runen.\*\*)

Sieg=Runen follt bu fennen, Benn bu Sieg willt haben, Und am heft bes Schwertes foneiben:

<sup>\*)</sup> Ein dichterifcher Ausbrud für Belb, Mann.

<sup>, 000)</sup> Die eigenthumlichen Nordischen Schriftstige, bier befonders ihre magifche Anwendung,

Etliche am Sehente, Etliche an der Spife, Und nennen aweimal Tur.\*)

Mei=Runen \*\*) follt du wiffen, Willt du, daß eines andern Belb' Dich nicht betrüge, so du trauest? Am Horn \*\*\*) follt du die schneiben Und auf det Hand Raden Und terben am Nagel Nauth. (2) Den Trant sollt du segnen, Und dich Gefahr versehen, Und Lauch in's Wasser werfen.

Sulfe : Nunen follt du fennen, Wenn du helfen willt, Und von Rindern Frauen befreien: In bie Sand follt du die foneiben

<sup>\*,</sup> Giner ber Mfen, ber Gott ber Starte und Rubnheit, Dbirts Cohn.

<sup>\*\*)</sup> Bler Runen. \*\*\*) Trinfforn.

Co beißt unter ben Runen ber Buchfiabe 90.

Das Sandgetent umfpannen, Und fo bie Opfent') um Beiftand bitten.

Sturm: Runen follt du wissen, Billt du geborgen haben Im Sunde die Segel: Rosse,\*\*) Am Kiel follt du die schneiben Und am Steuerblatte, Und werfen Fener in die Furchen: Richt ist so wild die Brandung, Noch so blan die Bogen, Doch tommst du gesund von der See.

Baum = Runen follt du keunen, Billt du heilkundig fein Und fehen wohl nach Bunden: In die Borke follt du die schneiden Und in die Blatter der Baume, Die da neigen bstlich die Aeste.

<sup>\*)</sup> Bgl. oben in Rap. 20.

<sup>🖦</sup> Chiffe.

Spruch: Annen follt bu wiffen, Willt bu, bag niemand dir vergelte Harm mit Haffe:
Die umwinde,
Die umwebe,
Die umschlinge allesammen
An dem Orte,
Wo das Volf all
Soll zu vollem, Gerichte fahren.

Sinn=Runen sollt du wissen, Willt du gewandter sein, Denn jedermann, an Muthe: Die ersaun, Die schnitt ein, Die erdachte Hroptur,\*) Aus dem Thaue, Der getroffen war Vom Haupte Heiddröpnirs

Din haufiger Rame Dbine, beffen Bebeutung aber ungewiß ift.

Und vom horne hobbrofnite,\*)
Da er am Berge ftund
Mit blinkendem Schwerte
Und hatte auf bem haupt ben helm.

Damals sprach Mimirs Haupt "") Beise das erste Wort, Und sagte wahre Spruche:

"Am Shilbe (fprach's) find fie gefdnitten, \*\*) Der ba fieht vor bem glangenden Gotte, Am Ohre Arvafurs,

e) 3mei nur bier vortonmende Ramen, vermnthlich von mythologischen Thieren.

<sup>30)</sup> Mimir trant täglich aus bem nach ibm benannten Weisheitsbrunnen, aus welchem Obin einen Trunt mit einem Auge erfaufte: baber er einäugig ift vgl. R 6, 20. Mimir wurde nach einem Kriege der Afen mir den Banen diefen fammt Sanirn zu Geifel gegeben: die Banen aber tödteren ibn und fandten feinen Ropf an Obin, der ihn balfamte und so wunderbar zus richtete.

<sup>\*\*\*)</sup> Col, ber Jubrer bes Connenwagens, vor bem ein Schild Cvalin (ber Ralte) fieht, jur Abtublung ber Ctrablen.

Und an Alfvinns\*) Hufe,
An dem Kade, das rollet
Unter dem Bagen Adgnirs,\*\*)
An Sleipnirs\*\*\*) Bahnen,
Und an des Schlittens Strängen,
An des Baren Tabe,
Und an Bragi's†) Junge,
An des Bolfs Klauen,
Und an des Aars Schnabel,
An blutigen Schwingen
Und Brücken: Enden,
An der Lösung Hand
Und an der Hülse Spur,
An Glase und an Golde
Und an der Männer Sute,

<sup>\*)</sup> Arvafur (Frihmad) und Alsbinnr (Mufcmender, Berbrenner) find die beiden Roffe bes
Connenwagens.

<sup>\*\*)</sup> Ein Rame Dbins, ber Furchtbare, Damenifde.

<sup>\*\*\*</sup> Dbins achtbeiniges Rog.

<sup>1)</sup> Der Gott ber Dichtfunft. Bgl. Rap. 02.

In Wein und in Burge \*)
Und an der Bolva \*\*) Seffel,
An Sugnire \*\*\*) Spihe
Und an Grani's +) Brufte,
An der Norne ++) Nagel
Und an der Nachteul' Schnabel:

Alle waren abgeschabet, Die eingeschnitten waren, Und gemischet mit dem heiligen Meeth, Und gesendet auf weite Bege: Diese sind bei den Asen, Diese sind bei den Alsen,

<sup>\*)</sup> Bier . ABurje, Bier.

<sup>\*\*)</sup> Abol jene afte, die Obin in Begtame Friffa und ber nach ihr benannten Bolu ipa befrägt.

<sup>\*\*\*)</sup> Ddins Spect.

<sup>†)</sup> Eigurds Roß; vgl. Kap. 22.

<sup>11)</sup> Die bekannten Nordischen Schifflalsgobtinnen 11 rd, Berandi und Stuld (Bergangenheit, Genenwart, Zukunft).

Etliche bei ben weisen Banen,\*) Etliche haben Menfchen = Manner.

Das find Buch: Annen,
Das find Hufe: Runen,
Und alle Mel: Runen
Und rubmliche Macht: Runen,
Jedem, der fie kann
Unverwirret und ungeirret
Ju seinem Heile haben.
Genieß' ihrer, wenn du fie vernommen,
Bis daß vergeben die Götter.\*\*)

Run follt du mablen,
Beil dir die Bahl ist geboten,
Du scharfer Baffen Stamm:
Reden oder Schweigen
Bedente bei dir selber:
Alle Gefahren find dir vorgezählt.

e) Die Alfen find eine Art von Salbgotier, Elfen. Die Banen find ein Boll, mit bem die Afen in Krieg und Frieden baufg verlehrten.

<sup>\*\*)</sup> In ber Götterbammerting.

## Sigurb antwortete:

Nicht will ich flieben, Wiewohl meinen Tod ich weiß, Nicht bin ich blode geboren; Deinen heilfamen Rath Will ich all haben, So lange wie ich lebe."

Dreißigstes Rapitel.

Brunhith glebt Sigurben beilfamen Rath.

Sigurd sagte: "Rimmer finbet man ein wetferes Weib in der Welt, als du; und lebre
mich noch mehr klugen Rath." Sie sagte:
"Billig ist es, euren Willen zu thun und euch
guten Rath zu geben, für eure Wisbegier und
Rlugheit." Da sprach sie: "Sei wohl mit betnen Blutsfreunden, und räche nicht Missethaten
an ihnen, sondern trage und dulde, und nimm
dafür lang=ergependes Lob.

Sute bic vor bofen Dingen, beibes, Dab; den : und Frauen : Liebe : baraus entsteht oft Unbeil.

Sei nicht kleinmuthig gegen unweise Manner in volkreicher Versammlung: sie reden oft schlimmer, denn sie wissen, und du wirst bald für einen bloden Wann berufen, und man glaubt, daß es wahr sei: erschlage ihn andern Tags und vergilt ihm so die Scheltworte.

Wenn du einen Weg fabrest, wo bose Befen wohnen, so mahre bich wohl: nimm dir nicht herberge nabe an der Strafe, obschon bich bie Nacht überfalle, denn oft wohnen da bose Besen, die die Menschen verirren.

Las bich nicht schone Frauen Loden, obschon du auf einem Gastmable seiest, so daß fie bir im Schlafe vortommen, und du davon Gemuthe-Unrube empfindest: ziebe sie nicht an dich mit Kuffen ober anderer Liebtosung.

Benn bu unschiedliche Borte truntener Raus ner boreft, fo rechte nicht mit ihnen, inbem mehrtruntene Manner ihren Bis verlieren: foliche Dinge bringen manchem groß herzeleib ober Lob.

Schlage bich lieber mit beinen Feinden, als du blobe feieft.

Und fowdre teinen falfchen Gib, benn grimme Rache folgt bem Friedensbruche.

handle andachtig gegen tobte Manner, Siech=Tobte, oder Gee=Tobte, oder Schlacht= Tobte, bestatte forgfaltig ihre Leiche.

Dunte bich nicht sicher vor dem, dem bu anvor den Bater, ober Bruder, ober andere Blutsfreunde gefället haft, obschon er noch jung sei: benn oft stedt ein Bolf in einem jungen Sohne.

Wahre dich forgfaltig vor den Anschlagen beiner Freunde. Aber wenig tonnen wir von eurem Leben voraussehen: doch moge nicht beisner Schwäger has bich treffen!" — "Rein weiseres Weib ist zu finden, als bu; und bas schwöre ich, das ich bich haben will, obschon ich

untet allen Menfchen mablen tounte." Und die-

Ein: und dreißigftes Rapitel. Bon Sigurds Baffenruffung, Antlie und Gitten.\*)

Nun ritt Sigurd hinmeg. Sein Schild mar mannigfaltig, und mit rothem Gold überzogen, und barauf ein Drache gemalet, der war dunkelbraun oberhalb, und schonroth unterhalb, und ebenso war sein Helm und Sattel und Waffen. Er hatte einen Goldpanzer, und all seine Waffen waren mit Golde geschmuckt. Und beshalb war ein Drache darauf gemalt, weil es berühmt war, daß er den großen Drachen erschlug, den die Wäringer\*\*) Fasnir nennen. Und beshalb wa=

<sup>\*)</sup> Man vgl. mit diefet Schilberung die jum Theil wörtlich übereinftimmende in ber Billina = Caga, Kap. 166.

<sup>\*</sup> Rormanner: besonders biefen so bie gu Konftantinopel in der Leibwache bienenden. Bgl. Biffings Saga, Kap. 24.

ren all seine Wassen mit Golde geschmidt und braun von Farbe, daß er vot allen andern Mannern ragte an Ablichkeit und Hubscheit und beinahe an allen Dingen. Und wo alle die größten und berühmtesten Helben und Hauptlinge genannt werben, da wird er immer zuvorderst genannt; und sein Name geht in allen Jungen von Norden bis an Griechenlands Meer, und fo wird er währen so lange die Welt stebet.

Sein haar war braun und schon anzuseben, und siel in großen Loden; ber Bart war die und kurz und von derselben Farbe; hochnasis war er, und hatte ein volles und startbeinichtes Antlis. Seine Augen waren so scharf, daß wes nige hinein ober ihm unter die Brauen Nicken konnten:") Seine Schultern waren so breit, all wenn man zwei Mannet sabe. Sein Leichnam

<sup>\*)</sup> Beidersonftigen Bug für Bug gleichlauwiben Schile derung mit der in der Bill. G. fehlt hier die Stelle von Sigurds horn paut.

war gang ebenmäßig geschaffen - an Sobe unb Dide, und foldergeftalt, wie es jum beften fein mochte. Und bas ift bas Merfmal feiner Broke, bas, wenn er fic mit feinem Sowerte Gram gartete, (und bas war fieben Spannen lang) und er burch ein ausgewachsenes Roggen: felb ging, fo reichte bas Ortband em Comerte an bie emporftebenden Achren. Auch feine Starte, wie fein Buche, war groß. Bohl vermochte er bas Schwert ju fdwingen, mit bem Speere ju ichiegen, ben Schaft ju werfen, mit bem Schilbe'an fdirmen, ben Bogen an fpannen und Roffe ju reiten, und manderlei Ritterschaft lernte er in der Jugend. Er war ein weiser Mann, so daß er noch ungeschehene Dinge vorans mufte; er verstand ber Bogel Sprace, und defhalb tamen ihm wenig Dinge processedens. Er war ausführlich und gewandt im Reden, so daß er niemalen anhub über eine. Sache in reben, bavon er eber abgelaffen batte, als bis es allen so schien, daß es teinesweges . anders sein tonnte, als wie er sagte.\*) Es war seine Lust, seinen Freunden Hulfe zu leisten, und sich selber in Heldenthaten zu versuchen, und feinen Feinden Gut abzugewinnen.\*\*) Nie ermangelte er des Mythes, und niemalen ward er erschroden.

3wei und breißigstes Rapitel.
Sigurd findet Brondilben, und schwört ihr ben Gid beg-Treuen.

Sigurd ritt nun fort, bis daß er zu einer großen Stadt tam, darüber herrschte ein machtiger Hauptling, der Heimir hieß. Er hatte zur Frauen Brynhilbs Schwester, die Bechild bieß, denn sie war dabeim geblieben und hatte Handgewirke gelernt; Brynhild aber ging mit Helm und Panzer, und zog in den Krieg, und

<sup>\*)</sup> Bienach ift die entsprechende Stelle in der Bill. Saga an verbeffern.

Die Wilf. Saga febt bier gut bingu: "und es feinen Breunden gu geben."

barum ward fie Bronhild, genannt. ) Feimir pud Bedbild hatzen einen Sohn, der Alfoid hieß, her adlichste. Jüngling.

. Dort fpielten Danner braugen, und ale fie einen Dann gu ber Stadt reiten faben, hielten fie inne mit fpielen und verwunderten fich über ben Dann, diemeil fie noch feinen folden gefeben batten, gingen ihm entgegen und empfingen ihn mohl. Alfvid erbot ihm, bei ihm ju blei= ben und von ibm alles anzunehmen. was et wollte." Er nahm bas an, und es ward ibm ehrenvoller Dienft bewiesen. Bier Manner buben bas Gold vom Roffe, und ber funfte nahm bas Ros mit fic. Da mochte men feben manche ante und feltene Rleinobe, und mar es eine Luft au feben die Selme, Panger und großen Ringe, munderfam große Goldbecher und allerlei Beer= gerathe.

<sup>4)</sup> Die Deutung dieser Ramen besteht fic auf bas Nterbische beck, Bant, und brymin, Altbeutsch Brünne Panger.

Sigurd weilte da lange in großen Ehren: und man vernahm diese Heldenthat in fern geziegenen Ländern, daß er den großen Drachen erschlagen hatte. Sie (Sigurd und Alfvid) liebsten sich nun sehr und waren einander hold, und es war ihre Luft, ihre Wassen zu ruften, und mit ihren Pseilen zu schießen, und mit ihren Dabichten zu beizen.

Da war auch beimkommen zu heimir Bryns tilb seine Schwägerin und seine Pflegetochter: fie faß in einer Kammer mit ihren Mägden; fie hatte mehr Geschicklichseit denn andere Franen. Sie bezog ihr Gewebe mit Golbe und wirtte darin die großen Thaten, die Sigurd verrichtethatte, den Mord des Burmes, und die Eroberung des Hortes und den Tod Reigius.

Und eines Tages, wird gefagt, daß Sigurd gu Balbe ritt mit seinen Sunden und Sabichten und vielem Gefolge, und als er beim tam, fog fein habicht auf einen hoben Thurm, und sette fich auf ein Fenfter. Sigurd stieg bem Sabicte nach, und fab eine schone Frau, und fam babin, wo Bronbild war, und ihm bedauchte alles vortreflich, beibes, ihre Schonheit, und was sie wirlte.

Er fam in ben Gaal, und wollte feine Aurameil mit den Mannern haben. Da fprach Alfvid: "Barum feib ibr fo fcweigfam? bas barmt uns, beine Freunde; und warum wilft bu nicht febblich fein? Dein Sabicht ift entflogen und bein Bengft Grani entrannt: aber fcmerlich werben wir fie wieder fangen." Sigurd ants wortete: "Gute Freunde, boret, mas ich finne: mein Sabicht flog auf einen Eburm, und als ich ihn holte, ba fab ich eine fcone Frau: fe faß an einem golbigen Gewitte, und wirfte barin meine vergangenen und vollbrachten. Ehaten." Alfvid antwortete: "Du haft Bronbilben, Bub-11's Tochter, gefeben, welche die herrlichfte Jung-Staurd antwortete: "Auf welche Beife tam fie bieber?'s Alfvid antwortete: Ant javor ebe ihr famet." Sigurd antwortete:

"Das wiffen wir, bag vor wenig Tagen biefe Krau und bie iconfte in' aller Belt ericbienen ift." Alfvid antwortete: "Befammere dich nicht um ein Beib, du folch ein Mann; es ift ubel um das an forgen, was man nicht erhalten - fann." Sigurd antwortete: "Ich muß fie beinden, und ibr Gold geben, und ebenfalls ibre Sunft erbalten." Alfvid antwortete: "Roch ward fein Mann auf ber Belt funden, dem fie Raum neben fich vergonnte und ihm Bein ju trinten gabe: fie will Gieg in heerfahrten bas ben, und allerlei rubmliche Thaten vollbringen." Sigurd antwortete: "Wir wiffen nicht, ob fie uns antworten, und uns Raum neben fic vers gonnen wird."

Den andern Tag daranf ging Signed zu ihrer Kammer, nud Alfvid ftund außen vor der Kammer und schaftete seine Pfeile. Signed sprach: "Beil dir, Frau! aber warum wollet ihr nicht antworten?" Sie antwortete: "Bohl magen wir noch als Verwandte und Frennde

feben: aber bei jedem Dinge tommt es darauf an, welches Gluck und Belingen man bis jum Endestage bat." Er feste fic neben ibr nieber. Da gingen berein vier Frauen mit großen Tifch= bechern vom besten Golbe, voll Beines, und funden vor ihnen. Da fprach Broubild: "Dies fer Gip ift wenigen verstattet, meinem Bater ausgenommen, wenn er tommt." Er antwottete: "Go ift ihm das vergonnt, was uns behagt." Der Saal war da umhangen mit ben beften und theuerften Umbangen, und ber 2002 , ben gang bamit bebedt. Sigurd fprach: "Run babt the uns gemabrt, was ibr verbießet, und ift bas nun erfallet worden." Gie antwortete: "Ihr follt uns willfommen fein." Godann ftund " fie auf, und bie vier Maabe mit ibr, trat vor ion mit dem Golbbecher, und bat ibn ju triu: ten. Er ftredte bie Sand nach bem Goldbecher, und faste ihre Sant damit, und feste fie neben fic. Er faste fie um ben Sale und tuste fie, and fprach: "Rein fconeres Beib warb geboren.

als bu." Brynhild fprad: "Ein.weislider Rath ift es, fein Bertrauen nicht in Beibes Gewalt gu fegen, benn fie brechen oft ibre Berbeigun: gen." - "Balb tomme uns ber gladliche Tag. bağ mir uns genießen mogen." Bronbild ante wortete: "Dicht ift es befchieben, daß mir beis fammen wohnen follen: ich bin eine Schildmagd, und trage den Selm bei Seertonigen, und benen will ich ju Sulfe fteben, benn nicht ift mir leid an streiten." Gigurb antwortete: "Das frommte ans am beften und meiften, wenn wit beisammen wohnten; und schwerer ift es ben - Sarm, ber bieran liegt, ju bulben, ale fcarfe Baffen." Brynhilb antwortete: "3ch werbe in die Schaar der heermannen gieben, du aber wirft Gubrunen Giufi's Lochter beireten." Gis gurb antwortete: "Dicht verführt mich eine Ronigstochter, und nicht habe ich 3weifelmuth bierin, und ich fowor' es bei ben Gottern, bak ich bich baben will, ober feine andre Kran." Gie fprach besgleichen. Sigurd bantte ihr fur biefe Jafage, und gab ihr einen Goldting, und fowne ihr von nenen Gibe; und ging baun hinweg ju feinen Mannen, und war dort eine Beile mit großem Rubme.

Drei und breifigftes Rapitel.

Traum Gubrun's, Giuli's Toditer, und Gefprach Branbiths mit ibr.

Giuti bies ein König, der hertschte im Såben am Rhein. Er hatte drei Sohne, die also hießen: Gunnar, högni und Guttorm; und Gubrun hieß seine Tochter, die war die herre lichste Maid. Sie ragten vor andern Königskindern an allen Tuzenden, beides, an Schönsheit und Wuchs. Sie waren immer auf heerfahrten, und vollbrachten manche rühmliche That. Giuti's Gemahlin war Grimbild die Zauberkundige.

Bubli bieß ein Konig, ber war machtiger als Giuti, obicon beide machtig waren. Atlt hieß ber Bruder Bronhilbs; ber war ein grimmer Mann, machtig, ftark und ftattlich, und ber ftreitbarfte Selb.

Grinbilb mar grimmgemuth. Ginti's Reich fund mit großem Ruhme, zumeist burch seine Kinder, welche weit vor den meisten ragten.

Einmal fagte Gubrun gu ihren Dagben, daß fie unfrob fein mußte. Gine Fran fragtes was fie unfrob machte. Gie fagte: "Bir haben keine Rube vor Traumen." Die Frau sagte: "Sag' es mir und lag bich nicht bangen; benn oft traumet man vor einem Unwetter." Gubrun fagte: "Dies bebeutet tein Unwetter: mich traumte, bag ich einen fconen Sabicht auf meis ner Sand fab, deffen Rebern maren von gols diger Karbe." Die Fran fagte: "Manche haben gehort von eurer Schonheit, Beisheit und Abs lichfeit: ein Ronigssobn wird um bich bitten." Sudrun fagte: "Rein Ding bauchte mir beffet als biefer Sabict, und all mein Gnt wollte ich lieber laffen, benn ibn." Die Frau fagte: "Det, ben bu erhaltft, wird ein wohlerfahrner Manu

fein und du wirst ihn sehr lieben." Gudrum antwortete: "Das angstigt mich, daß ich nicht weiß, wer er ist. Und wir wollen Brynhilden besuchen, sie weiß, wer es ist, oder es sein wird."

Sie bereitete sich mit Golbe und großer Pracht, und fuhr mit ihren Magden, bis daß fie zu Bronbilds Burg kamen. Diese Burg war mit Golbe geschmudt und stund auf einem Berge. Und als ihre Fahrt gesehen ward, da ward Bronbild gesagt, daß mehre Franen auf vergüldeten Wagen daher zu der Burg führen. "Das wird Sndrun Giuti's Cochter sein (sagte Bronbild); denn mich träumte von ihr die Racht; und geben wir hinaus ihr entgegen."

Sie gingen hinaus ihr entgegen und ems pfingen fie wohl. Sie gingen hinein in bie schone Burg: der Saal war geschmuckt mit Sils ber, und waren Teppiche unter ihre Juße ges breitet, und alle dienten ihnen. Nun hatten sie allerband Aurzweil; Gudrun aber war worts

Farg. Bronbild fprach: "Warum wollt ihr nicht froblich fein? Beranugen wir und allesammen und reben von machtigen Ronigen und ibren Belbenthaten." Gubrun antwortete: "Thun wir das: und welche weißt bu die berühmte= ften ?" Bronbild antwortete: "Die Gobne Sa-Fi's und Sagbards, Die vollbrachten manche rubm= : volle That auf heerfahrten." Gudrun antwortete: "Groß maren fie und berühmt, boch ent= führte Sigar ibre Schwester, und verbrannte andere Manner, und faumig find fie, folches gu racben. Und warum nennest bu nicht meine Bruber, welche nun die rubmvollften Danner gu fein icheinen?" Bronbild antwortete: "Das bat noch aute Wege, und noch find fie nicht bemabrt genug, und ich weiß einen, der fie ubertrift, bas ift Sigurd, Konig Sigmunds Cohn: ber mar noch ein Rind, als er die Gobne Ronig Sundings ericblug und feinen Bater und Gilimi, feiner Mutter Bater, rachte." Gudrun fagte: "Bas ift für ein Babrzeichen bavon?"

bilb antwortete: "Er war noch ungeboren, als fein Bater fiel." Gie fprach furder: "Geine Mutter ging auf bie Balftatt und fand Gigmunden vermundet, und erbot fich feine Bunben an perbinben: er aber antwortete, er mare fcon au alt, noch ju ftreiten, nub er gebot ibr baran au benten, das fie ben treflichten Cobn gebaren marbe. hierauf vericbied Ronig Sige mund : fie aber fubr beim mit bem Ronig Alf. und bort marb Sigurd anferzogen mit großen Ebren, und vollbrachte manche Selbenthat an dedem Tage, und er ift ber berühmtefte Mann in aller Belt." Gubrun antwortete: "Aus Liebe baft bu nach Runbe von ibm geforicht: aber beghalb tam ich bieber, dir meine Traume au fagen, die mir große Betummerniß geben." Brynhild antwortete: "Las nicht Traume bich angstigen, fei mit beinen Krennden, wo alle bir Kreube maden wollen."

## Dier und breißigftes Rapitel.

Subrun fagt Brynhitben ihren Traum.

"Es traumte mich (fagte Gubrun), bas wir mebre aufammen aus der Rammer gingen und faben einen großen Sirich, der übertraf meit ans bere Thiere; fein Saar war von Golbe: wir wollten alle bas Thier faben, ich allein aber er= reichte es; bas Thier bauchte mir beffer als alle andere Dinge: barauf erschoffest bu das Thier vor meinen Rnien, und bas mar mir ein fo gro-Ber harm, daß ich ihn faum ertragen mochte. Darnach gabst du mir einen jungen Bolf, ber beträufte mich mit bem Blute meiner Bruber." Brynhilb antwortete: "Ich will auslegen, wie es ergeben wird : ju euch wird Sigurd fommen. ben ich mir zum Manne erfor; Grimbilb giebt ibm mit Trug gemischten Meth, ber uns allen zu großem Streite tommt. Du wirst ibn befigen, aber ichleunig miffen; bann wirft du ben König Utli nehmen, du wirst beine Bruder miffen, und bann wirst bu bich felber tobten wols - Ien." Gudrun antwortete: "Bu großer Harm ist uns bergleichen ju wissen." Und nun fuhren sie hinweg und heim zu Konig Giuki.

Fünf und dreißigftes Rapitel. . Sigurd erhalt Ondrunen Giufi's Tochter.

Sigurd ritt unn hinweg mit dem vielen Golde, und sie schieden als Freunde. Er ritt den Grani mit all seinem Heergerathe und Laft. Sigurd ritt nun dahin, die daß er zur Burg Adnig Sinti's kam; er ritt in die Burg. Das sah einer von des Königs Mannen, und sprach: "Ich wähne, hier kömmt einer von den Gotztern! Dieser Mann ist ganz mit Golde gesschmidt, und sein Roß viel größer, denn anz dere Rosse; und selber ragt er weit vor andern Männern." Der König ging hinaus mit seis mem Hose, und grüßte den Mann, und frug: "Wer bist du, der du in die Burg reitest, was niemand durste, außer mit Erland meiner

Sohne?" Er antwortete: "Ich heiße Gigurd, und bin der Sohn König Sigmunds." "König Ginki fprach: "Willfommen follt du fein hier bei uns, und empfangen hier alles, was du willft."

Und er ging hinein in den Saal, und alle erschienen niedrig neben ihm; und alle dienten ihm, und er war dort wohl angesehen. Sie ritz ten alle zusammen, Sigurd, Gunnar und Högni; jedoch war Sigurd ihnen voraus an allen Tuzgenden, obschon sie alle gewaltige Männer waren.

Nun befand Grimbild, wie sehr Sigurd Brynhilden liebte, und wie oft er sie besuchte, da gedachte sie bei sich, daß es ein großes Gluck wäre, wenn er sich da festsetze und König Sinsti's Tochter nähme; und sah, daß niemand mit ihm verglichen werden mochte, und welcher Erost an ihm war, und wie er sich schon weit mehr bemährt hatte, als jemand ein Beispiel davon wußte. Der König war gegen ihn, so wie ge-

gen feine Sohne, biefe aber ehrten niemanden boher benn Sigurden.

Eines Abends, da sie beim Trunte saßen, stund die Königin auf, und trat vor Sigurden, grüßte ihn und sprach: "Freude haben wir über bein Hierwesen, und alles Gutes wollen wir euch authun: nimm hier das Horn und trink aus." Und sprach weiter: "König Giuki soll bein Bater sein, und ich beine Mutter, und Gnnnar und Högni beine Brüder; und wenn ihr alle mit. Eiden verbunden seid, so werdet ihr nicht euresgleichen sinden." Sigurd nahm das wohl auf: und seit dem Trunke gedachte er nicht mehr an Bryuhilden: er weilte da geraume Beit.

Eines Tages ging Grimbild vor Konis Ginti, folang ihre Sande um feinen Sals, und fagte: "Sieher ift nun tommen der größte Kampe, so nur in der Belt mag funden wers ben; an ihm batten wir große Berstärfung: gieb ihm beine Tochter mit größem Gute und

foviel des Reiches, wie er will: und er wird dir huld beweisen." König Giuli sagte: "Uns gebrauchlich ist es, feine Lochter anzubieten: boch mehr ziemt es sich, sie ihm anzubieten, als wenn andere um sie baten.

Eines Abends ichentte Gudrun Sigurden: Sigurd fab, daß fie ein icones Beib mar unb Die ablidite an allen Dingen. Sigurd war fo ein Salbiabr bort, daß fie mit Rubm und Kreundschaft beifammen fagen, und bie Ronige berietben fich nun mit einander. Ronig Giutt fprach: "Biel Gutes gewährteft bu uns, und bu baft nun unfer Reich verftarit." Bunnat fprach: "Alles wollen wir bran wenden; dag ibe lange bier bleibet, und wir bieten euch unfere Somefter bar, ohne Bitte; und tein anderer murbe fie erhalten, obicon er um fie bate." Sigurd antwortete: "Sabet Dant für Ehre und Burbe, und biefes will ich annehmen." Gie fomuren fich nun Stallbruberfdaft, als wenn fie geborne Bruber maren.

Es ward nun eine toftliche Sochzeit gehalten, die währte manchen Tag, und Sigurd trant Berlobnis mit Gudrunen. Da mochte man feben mancherlei Freude und Luftbarkeiten, und ward jeden Tag beffer als ben andern gehochzoltet.

Sie fuhren nun weit über Land und vers richteten manche Selbenthat, erfclugen manchen Sonigsfohn, und beftunden ein Abentheuer über bas andere, und fuhren baun beim mit großer Beute.

Sigurd gab Gudrunen von Fafnirs Herzen zu effen, und feitdem war fie weit grimmiger. Ihr beider Sohn hieß Sigmund.

Seche und dreifigstes Rapitel.

Einmal ging Grimbild gu Gunnar, ihrem Sohne, und fprach: "Eure Herrschaft steht nun mit großem Ruhme, außer baß ihr noch unversmählt seid: und es ist euch der anständigste

Rath um Bronhild zu werben, und wird Sie gurd mit ench reiten. Gunnar antwortete: "Gewiß ist fie schon, und nicht bin ich damit, unzufrieden." Er sagte es seinem Water und Brüdern, auch Sigurden, und alle waren damit zufrieden.

nun huben sie sich stattlich auf die Fahrt, ritten über Berg und Thal zu König Budli und brachten ihre Werbung an, Er nahm es wohl auf, sagte aber, sie ware so strift, daß, sie nur ben Mann nehmen würde, ben sie wollte.

empfing fie wohl, und Gunnar fagte da ihr Geomerbe. Heimir antwortete, ihr ware die Wahl, wen fie nehmen wollte, fagte, ihr Gaal ware nahebei, und fprach: "Den allein will fie haben, der durch das brennende. Feuer reitet, das um ihren Saal geschlagen ift."

Sie fanden den Saal und das Feuer, saben da die Burg von Golde glangen, und brann aufen umber ein Feuer. Qunnar ritt ben Goti, und Högni ben Holtai. Guinat spornte den Hengst gegen das Feuer, er stutte aber. Da sprach Sigurd: "Was studest du Gunnar?" Sunnar antwortete: "Der hengst will nicht vorwärts in's Feuer." und bat Sigurden, ihm den Grant zu leihen. "Das soll geschehen." sagte Sigurd. Gunnar ritt nan abermals an das Feuer, Grant workte aber nicht gehen. Sigurd und Gunnar vertäuschten nun die Sestalt: Sigurd ritt und hatte den Gram in der Hand, und guldene Spoz ren an seinen Füßen. Grant lief nun vorwärts in's Feuer, als er die Sporen erkanute. Da ward ein großes Getdse:

Das Feuer erbraufte,
Die Erbe erbebte,
Die Hohe Lobe
Bum himmet wallte:
Wenige wagten da
Das helbenwert,
Ind Feuer ju reiten,

Sigurd ben Grant
Schlug mit dem Schwerte,
Das Feuer verlosch
Bor dem Farsten,
Die Loh' all sich legte
Bor dem Lobgehrenden,
Es blintte die Rastung,
Die Reigin hatte.")

Und als Sigurd durch die Lobe hinein tam, fand er da eine schone Herberge, und darin saß Brondild. Sie fragte, was für ein Mann er ware; und er nannte sich Gunnar Ginti's Sohn: "nud du bist mir bestimmt zur Semablin mit dem Jaworte beines Baters, wenn ich durch beine Wafürlogi \*\*) ritte, und auch mit deines Pfte-

Diefe Strophen finden fich nicht in den Ebba Bien bern, die bier (S. 48) eine Lude haben, und find fammt der gangen Erzählung von Sigurds Flammenritte, Broudilos Bante mit Gubrun, und Endbedung bes Betrugs, aus verlorenen Liebern ges nommen.

<sup>••)</sup> Webende, wallende Cobe, Sauberfeuer, das Din um ihre Burg geschlagen batte. Bgl. Kap. 99.

gevatere und beiner eigenen Bufage." - Gie fagte : "Richt weiß ich, wie ich bierauf antworten foll." Signrb ftund aufrecht auf bem Boden und ftutte fich auf ben Schwertstnanf, und fprach ju Bronhilben : "Dagegen will ich große Morgengabe an Gold und guten Aleinoben geben." Gie ant= wortete, maufelmutbig auf ihrem Gibe, wie-ein Soman auf ben Bogen, und hatte bas Comert in ber Sand und ben Selm auf dem Saupte und war im Sarnifch: "Gunnar, (faste fie), rebe nicht foldes zu mir, wenn bu nicht tapferer bift, als jeder andere: und bu follt biejenigen, er= ichlagen, die juvor um mich geworben haben, wenn dn Muth daju haft. 3ch war im Rampfe mit bem Barba : Ranig \*), und unfere Baffen waren gefarbt in Mannerblute: und barnach verlangt uns noch." Er antwortete: "Mande Heldenthat habt ihr vollbracht: doch gedenket nun an eure Berbeifung, wenn diefes gener

<sup>&</sup>quot;) Barbarit ober Solmgard ift Rugland.

burchritten wurde, daß ihr mit, dem Manne ges
ben wolltet, der dieses thate." Sie empfand
mun, daß er wahr redete, und es erfüllt wors
den, stund auf und empfing ihn wohl. Da blieb
er drei Rächte, und beihe theilten ein Lager:
er nahm aber das Schwert Gram und legte das
zwischen sie. Sie fragte, warum er das thate.
Er sprach, es ware ihm beschieden, daß er also
die Vermahlung mit seiner Braut beginge, sonst
ware es sein Tod. Er nahm da den Ring Audvari's = Rleinod \*) von ihr, und gab ihr einen
andern Ring aus Fasnirs Erbe.

Darauf ritt er hinweg wieder über daffelbe Fener zu feinen Gefellen: und fie vertauschten wieder die Gestalt und ritten fodann nach hlins dal, und fagten, wie es ben Tag ergangen.

Bronbild tam barauf gu ihrem Pflegevater und fagte ihm in Vertranen, daß ju ihr ein Ronig tommen, "und er ritt burch meine Wafur-

<sup>\*)</sup> Bgl. Rap. 23. Bermühlungs Ringe find uralt im Norden.

logi, und tam darauf mit mir zu reden und faste, er heiße Gunnar: ich aber fagte, daß Gigurd allein das thun könnte, bem ich einen Eid schwur auf dem Berge: und nun ist er doch fern von uns." Heimir sagte, daß es so geschehen mußte. Brynhild sprach: "Unsere Tochter Aslog sout du bier ausziehen bet dir."

Die Könige fuhren nun heim, Brouhild aber ju ihrem Bater. Grimbild empfing fie wohl; und hantte Sigurden für fein Geleit.

Run ward die Hochzeit zugerüftet, und kam dazu eine große Bolksmenge: bar kam Abnig Ondli mit seiner Lochter, und Atli sein Sohn. Und als diese Hochzeit manchen Lag gewährt hatte, da gedachte Sigurd erst aller der Eide mit Brynhilden; doch stellte er sich ganz ruhig. Sunk mar und Brynhild saßen in guter Aurzweil und trunten Wein.

## Sieben und dreifigstes Rapitel.

Es geschah eines Lages, bas fie zu tem Rhein : Strome gingen, fich ju mafchen: ba trat Bronbild bober binguf am Strome. Onbrum. fragte, was bas bebenten folle. Brunbild antwortete: "Barum foll ich mich bierin mit bir gleichstellen, eber als in andern Dingen? 36 mabne, mein Bater ift machtiger, benn bein Bater; uub mein Dann vollbrachte mehr rubmvolle Thaten, und ritt durch bas breunende Kener; bein Mann aber war ein Anecht Ronig Sialfrets." Gubrun antwortete mit Borne: "Da wareft bu weiser, wenn bu es nicht wagtest, meinen Mann an laftern; es ift mander Manner Sage, bag teiner feines gleichen auf bie Belt tommen fet an jeglichen Dingen; und nicht ziemt bir wohl, ibn ju laftern, ber bein erfter Dann war: er foling Kafniru und ritt binan burch bas Kener. ben bu fur Ronig Gunnar hielteft, und er lag

bei bir und nahm bir von ber hand ben Ring Andvari's Rleinod, und magft bu ben bier ertennen." Bronbild fah nun ben Ring und erkannte ihn: ba erbleichte fie, als wenn fie todt ware. Bronbild ging nun beim, und sprach kein Bort am Abend.

Und als Sigurd in's Bette kam, fragte Gudrun: "Barum ist Brondild so unfroh?" Sigurd antwortete: "Richt weiß ich es genan; boch ahnet mir, daß wir bald etwas erfahren werben." Gudrun fagte: "Barum mag sie nicht zufrieden sein bei ihrem Reichthum und Glücke und aller Manner Lobe, und zumal bei dem Manne, den sie wollte?" Sigurd antwortete: "Bo war sie denn, als sie daß sagte, daß sie glaube einen berühmten Mann zu haben?" Gudrun antwortete: "Ich will morgen darnach fragen, wen sie am liebsten haben will." Siegurd antwortete: "Das rath, ich dir ab, und du wirst es bereuen, wenn du das thust."

Am Morgen fagen fie in ihrer Rammer, und mar Brynhi'd betrubt. Da fprach Gudrun: "Gei'heiter, Bronbild; betrubt bich unfer 3wiefprach? oder mas fteht beiner greube im Bege?" ,, Eitel Bosheit treibt dich bingu (fagte Bryn= bilb) und bas Gewiffen foligt bir nun." -"Nicht alfo (fagte Gubrun), und ichweig lieber." Bronbild antwortete: ,,3ch forfche nach bem, was beffer ift, zu wiffen; bas giemt eblen Rranen; gwar habt ihr gut mit bem Guten gu= frieden ju fein, ba euch alles nach Bunfche geht." Gubrun antwortete: "Epat mag man fich beffen ruhmen, und diefes ift eine uble Borbedeutung dazu: mas eifert ihr gegen uns? wir thaten euch nichts zu Leide." Bronbild antwors tete: "Deffen follt bu entgelten, bag bu Gigur= ben haft; benn ich gonne bir nicht fein gu' geniegen, noch des vielen Golbes." Gnbrun antwortete! "Nicht wußte ich eure Bermahlung; und mohl mochte mein Bater mich verheirathet baben, obicon bu nicht barum befragt marcit."

Broubild antwortete: "Richt baben wir Seimlichfeit mit einander gehabt, bennoch haben wir uns Gide geschworen: und ihr mußtet, daß ihr wich betroget, und das wollen wir rachen." . Budrun antwortete: "Du bift beffer vermablt, als dir gebührt; und bein Hebermuth wird übel enben, und mande werben beffen entgelten." -"Zufrieden maren mir (fagte Bronbild), wenn bu nicht einen ebleren Mann batteft, benn ich." Subrun antwortete: "Du haft einen eben fo eblen Dann, und ungewiß ift, wer ein großerer Ronig ift." Bronbild antwortete: "Sigurd überwand Kafnirn, und das ift mehr werth, beun bas gange Reich Ronig Gunnars, fo wie gefungen wird, bag Sigurd ben Burm abermanb. und bas wird nimmer vergeffen weiben, fo lange Menichen leben. Dein Bruber aber magte mes ber in's Kener an reiten, noch es au überfprins. gen." Gubrun fagte: "Grani wollte nicht in's gener rennen unter Ronig . Gnnuarn, er aber wagte wohl, ju reiten, und man barf ibm ben

Muth nicht erft beransfodern." Brynbilb ant: wortete: "Berbehlen wir es uns nicht; ich traue Grimbilben, beiner Mutter, nicht wohl." Gubrun antwortete: "Berlaumbe fie nicht, beun fie ift gegen bich, so wie gegen ihre Cochter." - "Berhehlen wir es und nicht, fie ift ber Uriprung alles llebels, bas uns nagt: fie brachte Sigurden grimmen Erant, fo bag er meines vergaß." - "Manch arges Bort rebest bu (fagte Gubrun), und eine große Luge ift foldes." Bronbild antwortete: "Genießet ihr fo Sigurds. wie ihr uns nicht betrogen babt, bas ift was id muniche und euch gebubrt, und gebe es euch fo. mie ich benfe." Gudrun autwortete: "Beffer werde ich fein genießen, als bu es minicheft! und teiner tanu fagen, bag er jemals an viel Gutes von mir erbalten babe." Bronbild ant: mortete: "Mebel redest du, und was dir entfabrt, wird bich gerenen: boch geratben wir nicht in Scheltworte." Sudrun antwortete: "Du bewarfit mich querft mit Scheitworten: bu ftellft bich gegen mich, als wolltest bu bich begütigen, bennoch trägst bu Grimm barunter." — "Legen wir das unnühe Geschwäh nieder (sagte Brynshild); ich schwieg lange über meinen Harm, ber mir in der Brust wohnte: doch liebe ich deinen Bruder alleinig, und nehnen wir eine andere Mede vor." Sudrun autwortete: "Weit sieht bein Geist voraus."

Und davon entstand großer Unfrieden, daß fie ju dem Strome gingen, und daß Gudrun ben Ring zeigte, und davon erhub fich ihr gant.

Acht und breißigftes Rapitel.

Der harm Brontilbs, Bubli's Tochter.

Run ist bas zu erzählen, daß Brynhild sich zu Bette legte. Diese Zeitung tam vor König Gunnar, daß Brynhild siech mare. Er ging zu ihr, und frug, was ihr ware. Sie aber antwortete nicht, und lag wie tobt. Und als er sehr in sie brang, fagte sie: "Was machtest du nit dem Minge, den ich bir schenfte, und den

Ronig Bubli mit beim letten Abichiebe gab, als ibr mit Ronig Giufi ju ibm tamet \*), und brob= tet ju verheeren und ju brennen, wenn ihr mich nicht erhieltet? Darauf nahm er mich beifeite, und fragte, welchen ich erfore von denen, die tommen maren. 3ch aber erbot mich bas Land au webren und Sauptling gu fein über ein Drittheil des heeres. Da war unter zweien Din= gen zu mablen, entweder, daß ich dem vermablt merben follte, ben er wollte, oder bes Erbautes und feiner Freundschaft verluftig fein; und er fagte, feine Freundschaft wurde mit boch beffer frommen, ale fein Born. Da gebachte ich bef mir, ob ich feinen Willen thun, ober manchen Mann erichlagen follte: boch bunfte ich mich un= fabig, mit ibm zu ftreiten. Da fam es babin, bag ich mich bem verbieß, fo das Rog Granimit Kafnire Erbe ritte, und burd meine Bafürlogi ritte, und die Manner erfchluge, die

<sup>4)</sup> Diefe Werbung war also früher, als die Kap. 36. erzählte.

ich benenute. Run erbreiftete fich teiner gu rei= ten, außer Sigurd, ber ritt burch bas gener, beun er ermangelte nicht bes Muthes: er er= foling ben Burm und Reigin und funf andere Rouige, nicht aber bu, Gunnar, ber bu erbleich= teft, wie eine Leiche; auch bift bu fein Ronig noch Rampe. 3ch that bas Gelübbe, bas ich ben allein lieben wollte, ber rubmvoll geboren mare, bas aber ift Sigurd. Bir find ribbruchig baburd, bag mir ibn nicht baben; und besbalb follen wir feinen Tob rathen. Auch haben wir Grimbilben Uebles ju lobnen : fein berglofer noch bofer Beib wird gefunden, als fie." Sunnar antwortete: "Mande Somabworte haft bu ausgestoßen, und bu bift ein bosbaftig Beib, ba bu bie Kran verlanmbeft, bie bich weit abertrift, unb nicht liebte fle die Ihrigen weniger, als bu thuft, ober qualte tobte Manner, und feinen morbete fie, und lebet mit Lob." Bronbild autwortete: "Richt haben wir Beimlichfeiten gehabt, noch Unthaten verabt, und anders ift unfer Gemath:

williger ware ich, ench zu tobten." Darauf wollte sie Gunnarn tobten, Högni aber legte sie in Fesseln. Gunnar sagte: "Richt will ich, daß sie in Fesseln liege." Sie antwortete: "Kümmere dich nicht. darum, denn nimmer siehst du mich frohlich, in deinem Saale, nicht trinsen, noch Brettspielen, noch gemuthlich tosen, noch von Golde gute Aleiber wirten, noch Nath ench geben." Sie flagte das als ihren größten Harm, daß sie nicht Sigurden zu eigen erhielt, richtete sich auf und schlug ihr Gewirte, so daß es in Stücken ging, und gebot die Kammertharen auszuschlieben, daß man ihre Wehilage weithin hören möchte. Da war große Klage zu hören durch die ganze Burg.

Gubrun fragte ihre Rammermeger, warum fie fo unfroh und betrudt maren, ,und was ift end, und warum gebarder ihr, mie finnlose Menfchen? oder welch Bunder ift bier bei euch geschehen?" Da antwortete ihr eine, die Svefs meland hieß: "Dieses ift ein unseliger Lag, uns

fere Burg ist voll von Jammer." Da sagte Sustrun zu ihrer Bertrauten: "Stehe auf, wir haben lauge gesessen, wede Brynhilden; geben wir zu Tische und sind frohlich." — "Das thue ich nicht (sagte sie), sie zu weden oder mit ihr zu reden; und manchen Tag trank sie weder Weth noch Wein, und sie hat der Gotter Jorn eingenommen." — "Sebe hin zu ihr (sagte sie), und sag, ihr Rummer ware uns leid." — "Das ist mir verboten (sagte er), ihr zu nahen oder ihr Gut zu vertheilen." Dennoch ging er zu ihr und versuchte manche Wege ihr Nede abzugewinnen, erhielt aber keine Antwort von ihr.

Da ging Gunnar binaus, fuchte Sogni und bat ibn, mit ihr zu reben. Der that alfo, es blieb aber babei bis am Abend.

Den andern Tag darauf, als er (Sigurb) von ber Thierjagd \*) fam, ging er gu Gubrunen und fprach: "Es hat mir fo vorgeahnet, bag etwas

<sup>\*)</sup> Im Gegenfat ber Beige, Bogeliagb.

Großes gescheben mußte, und Bruhild wird sterben." Gudrun antwortete: "Herre mein, Buusder muffen erfolgen: sie hat nun schon sieben Tage
geschlasen, so daß keiner wagte, sie zu wecken."
Sigurd antwortete: "Richt hat sie geschlasen,
vielmehr finnt sie auf großen Berrath gegen uns."
Da sprach Gudrun mik Thyanen: "Das ist ein
großer Harm, beinen Tod zu wissen: gehe lieber
und besuche sie, und siebe, ob ihr Unmuth sich
legt: gich ihr Gold, und stille so ihren Jorn."

Sigurd ging bin, und fand ben Saal offen ; er mabnte sie schliefe, und zog ihr die Rleiber ab, und sprach: "Mach' auf, Brynhild, die Sonno scheint über die ganze Burg, und du hast schon zu lange geschlafen: wirf ben Harm von dir, und nimm Fröhlichteit an." Sie sprach: "Wie bist du so dreist, daß du kömmst mich zu besuchen? Mir war keiner boser bei diesem Betruge." Sie gurd antwortete: "Behert bist du: warum redest du nicht mit mir? oder was betrübt dich?" Brynhild antwortete: "Dir will ich meinen gorn

fagen." Sigurb antwortete: "Benn bu mich grimmig gemuth mabneft gegen bich, fo bift bu unfinnig: boch ift ber bein Mann, ben bu ertoreft." - "Rein, (fagte fie) nicht ritt Gunnar burd bas Kener ju uns, und nicht brachte er mir aur Morgengabe eine Bablftatt von Erfclagenen. 36 munberte mich über ben Dann, ber in meis nen Saal tam, und mich bauchte eure Augen gut erfennen, boch tonnte ich es nicht gewiß unterfcheiben vor ber Sulle, bie über meinem Unbeile lag." Sigurd antwortete: ", Richt find wir ein eblerer Mann, benn bie Cobne Ronig Gintl's: fie erschlugen ben Danen : Ronig und ben mach: tigen Sauptling, ben Bruber Ronig Bubli's." \*) Bronbild antwortete: "Mandes Bofe baben wir ibnen angutbun, und es erinnert uns an unfern Sarm. Du, Sigurd, abermanbest ben Burm und ritteft burch bas Reuer, nicht aber bie Sobne Ronia Ginfi's." Signed antwortete: "Richt

<sup>9)</sup> Bon beiben ift fonft nichts betannt.

werd' ich bein Mann: boch warft bu mein Beib, und brachte ich bir eines rubmwellen Ronins. Morgemabe." Bronhild antwortete: "Rie fab id Gunnarn fo, das mein Gera ibm julachte. und gram bin ich ibm, obidon ich es vor andern. verbeble." - ... Es lit munderlich (fagte Sigurd), einen folden Ronig nicht zu lieben. Dber mas betrübt bich anmeift? Dir icheint, ale wenn feine Liebe dir beffer mare, denn Golb." Bronbild autwortete: "Somers und großer Sarm ift es, ju wiffen, daß ich es nicht zuwege bringen mag, daß ein scharfes. Sowert in beinem Blute gerothet werbe." Sigurd antwortete: "Rlage nicht, ba bu nicht lange barren wirft, daß ein icarfes Schwert in meinem herzen ftede; audi fanuft du nichts Schlimmeres munfchen, benn bu wirft ed nicht überleben: und menige werben von nun an noch unfere Lebtage fein." Bronbild ant= wortete: ,Micht fleines Unbeil bringen beine Worte, feitdem ihr mich um alle Luft betrogen babt, und nicht achte ich bes Lebens." Gigurb

antwortete: "Lebe und liebe Ronig Gunnarn und mich, und all mein Ont will ich bafur ge= ben, bag bu nicht fterbeft." Bronbilb antwor= tefe: "Nicht weißt bu recht meinen Sinn: bn ragit vor allen Mannern, aber bir ift feine Fran leiber morben, benn ich." Sigurd antwortete: "Anderes ift mabrer: ich liebe bich mebr. benn mid, obidon ich dem Berrath unterlag, und es ift nun nicht mehr zu andern. Denn jebesmal, daß ich mich von Bergen freute, barmte mich. bas, das du nicht meine Frau warft. Doch über= wand ich mich, so viel ich mochte, dieweil ich in Ronias Saale war : ich begnugte mich baran, bas wir alle beifammen waren. Rann fein, bag auch in Erfüllung gebe, mas vorber gefagt ift \*), und nicht foll man darum flagen." Bronbilb ant= wortete: "Somadvoll ift bir an fagen, bas mein harm bich betrubt : aber nun finden wie teine heilung mehr." Sigurd autwortete:

<sup>+)</sup> Bon Gafnir und Bronbild felber , Ray. 27. 34.

"Berne wollte ich, daß wir ein Bette bestiegen und du meine Krau marest." Broubild antwortete: "Dicht ift foldes au reden: benn nicht mag ich zwei Ronige in einem Saufe baben, unb eber will ich mein Leben laffen, als bas ich Ro= nig Gunnarn betruge." Und noch fagte fie: "Ich bente nun baran, was wir auf bem Berge fprachen und Gibe fcwuren: aber nun ift bas alles gebrochen, und will ich nicht leben." -"Ich erinnerte mich nicht beines Namens, (fagte Sigurd) und nicht erfannte ich bich eber, als bis du vermablt warest : und dieses ift ber großte Barm." Da fprach Brynhild: "3ch fcwur ben Gib, den Mann ju nehmen, ber burch meine Bebelobe ritte; und ben Gid will ich halten, ober aber fterben." - "Lieber, ale bu ftirbft, (faate Signrb) will ich bich nehmen und Gubrunen verlaffen." Und fo fowollen feine Seiten, daß feine Vangerringe entzwei fprangen. "Richt will ich bich, (faate Bronbild) und auch feinen andern."

Da ging Sigurd hinweg. So wird-gefägt in Sigurds Liebe :

Hinaus ging Sigurb
Bon bem Gesprach,
In den Saal lief er,
Und sentte das Haupt;
So ging er hin
Bu König Gunnar:
Bersprungen war
Sein Eisen: Danzer.

Und als Sigurd in den Saal fem, frug Gunnar, ob er wiffe, warum fie fo wortfarg ware, oder ob fie ihre Sprace wiederhatte. Sigurd fagte, daß fie fprecen tonne.

Nun ging Gunnar abermals hin zu ihr, und frug, worin ihr Rummer bestehe, und ob es irgend Besserung dafür gebe. "Ich will nicht leben (sagte Bronbild); dem Sigurd hat mich betrogen, und nicht minder dich, da du ihn in mein Bette steigen ließest. Run will ich nicht zwei Manner in einem Hause haben, und dieses

foll Sigurds Eod fein, oder deiner, oder melner: denn er bat das alles Gubrunen gefagt, mud fie beschimpfr. mich."

Neun und breifigftes Rapitel.
Guttorm erfolagt Signeben.\*)

Nun ging Brynhild hinaus und setze sich an die Kammer: Wand und erhub große Wehklage, sagte, daß ihr alles leide, Hoheit, Land
und Reich, da sie Sigurden nicht habe. Und da
kam Gunnar abermals zu ihr. Brynhild sagte:
,,Du sollt beides missen, Reich, Leben und
mich, und ich will beim fahren zu meinen Freunden, und dort in Trauer siben, wenn du nicht
Sigurden und seinen Sohn tödtest: ziehe nicht
einen jungen Wolf aus." Gunnar ward sehr
zornig und unmuthig, und wuste nicht, welchen
Ausgang dieß alles nehmen wurde: er war durch
Eide mit König Sigurd verbunden, und schwantte

<sup>\*)</sup> Dies und das folgende Kap, frimmen jum Theil wortlich mit den beiben Ebba : Liebern, S. 48-50. und 54-62.

hin und her im Gemuthe; jeboch bauchte es ihm Die größte Somad, wenn feine Frau von ibm ginge. Gunnar fprach: "Brynhild ift mir lieber benn alles, und die iconfte ift fie aller Frauen, und eber will ich das Leben laffen, als ibre Gunft verlieren." Er rief an fich Sogni, feinen Bruber, und fagte alfo ju ibm: "Ueber mich ift ein großes Diggefdid tommen, und ich will Sigurben erfolagen, benn er bat feine Treue an mir gebrochen: fo gewinnen wir bas Gold und alle Gewalt im Reiche." Soani antwortete: ", Nicht giemt es uns ben Schwur gu brechen mit Unfrieden: auch baben wir großen Eroft an ibm: es find teine Ronige uns gleich, wenn biefer Sunifde\*) Ronig lebt, und einen folden Schwager ethalten wir nimmermehr: und ich mabne, bağ es uns allewege gut ware, wenn wir fold einen Schwager und Schwestersohn behielten. 3ch febe wohl, woher biefes entstehet: nun ift

e) Go beift Cigurb nach bem Reiche feiner Bater; Rap. 2. 19.

Brynhild erwacht, und ihr Rath bringt uns in große Schande und Schaden." Sunnar sagtet, "Sigurd soll sterben, oder aber ich will sterben." Und er bat nun Brynhitden aufzustehen und frohlich zu sein. Sie stund auf, sagte jedoch, baß Gunnar nicht eber in ihr Bette kommen solle, als bis bieses vollbracht wäre.

Run berlethen sich die Brüder mit einansber. Gunnar fagte, bieses ware eine gultige Todesursach, Brynhilben ihr Maghthum genommen zu haben: "und reizen wir Guttormen biese That zu vollbringen." Und sie riefen ihn zu sich und boten ihm Gold und ein großes Reich, diese That zu vollbringen. Auch nahmen sie einen Burm, und Wolfssteisch, und ließen es sieben, und gaben ihm das zu effen, wie ber Stalbe?) sang:

Sie fotten ben Bald : Fifc, \*\*)

Diefer ift fonft nicht betannt, auch ftebt bie folgenbe Str. nicht fo in ben Ebba . Liebern ; vgl. G. 49.

<sup>++)</sup> b. i. Wurm, Schlange.

Nahmen Wolfe : Ace, Etliche gaben Guttormen Golb, Mifchten Geier : Fleisch, And maucherlei andres, Das ihm betänbte,

Ourch viese Nahrung und Brondisbes Zureden mard er so grimmig und habgierig, daß er verhieß, diese That zu vollbringen. Sie verbießen ihm große Ehre dagegen.

Sigurd hatte teinen Argwohn auf diesen Berrath; and vermochte er nicht dem Geschicke ju entgeben, woch seinem Lebensziele. Sigurd wußte sich auch nicht dieser Argeist von ihnen wurde.

Suttorm ging binein zu Sigurben, am Morgen, ba'er in feinem Bette rufte; und als er (Sigurd) ibn anblidte, wagte Guttorm nicht ibn anzufallen, und schwand wieder hinaus. Eben so erging es zum andernmal: die Augen Sigurds waren so scharf, daß teiner wagte, das
gegen auszublicken. Das drittemal ging Guttvem hinein, und da war Sigurd eingeschlasen.
Guttorm erhub da das Schwert und stieß es in
Sigurd, so daß die Spihe in dem Polster unter
ihm stand. Sigurd erwachte mit der Wunde;
Guttorm aber ging hinaus zur Thur: da nacht
Sigurd das Schwert Gram und warf nach ihm,
und es traf ihn im Rucken und schlug ihn von
einauder: auf die eine Seite siel das Fußstuck,
und auf die andre Seite das Haupt und die
Hände zurück in die Kammer.

Gudrun war am Bufen Sigurds entschlafen, erwachte aber zu so unaussprechlichem harm, da ise in seinem Blute floß, und so jammerte sie mit Weinen und Wehtlagen, daß Sigurd sich ausrichtete und sprach: "Weine nicht (saste er), deine Brüder leben dir zum Trost: aber einen jungen Sohn habe ich, der sich nicht wahren kann. Und übel haben sie ihren Bortheil wahrzgenommen, und nimmer erhalten sie einen

Schwager, bet alfo mit ihnen in Seerfahrten reitet, noch einen folden Schwesterfobn, menn der vermochte fich au wahren. Run ift bas voll= bracht, so vorlängst geweiffagt ist\*), und wir verborgen baben: aber, niemand vermag dem Geschide zu entgeben. Dieses aber berieth Brunbild, welche mich vor jedem andern Manne liebt. Und bas tann ich fcworen, bag ich Gun= narn nimmer Bofes anthat, und ich hielt unfere Gibe, und nicht war ich ein trauter Freund feiner Krauen. Und wenn ich diefes vorher gemußt batte, und ftande ich auf meinen guben mit meinen Baffen, fo follten mande ihr Leben verlieren, ebe benn ich fiele, und alle bie Bras ber erschlagen werben. Und noch schwerer follte es ihnen werden mich zu erschlagen, als ben größten Bifend \*\*) ober Bilbeber." Der Ronig ließ nun fein Leben, Onbrun aber fließ fowere Geufter aus.

<sup>\*)</sup> Bon bem ABurme Fafnir, Rap. 27.

<sup>∞</sup>y b. i. Buffel, Buffelochs. Bgl. Ribel. 2. Abenth. 16.

Das borte Bronbild, und lacte, als fie ibr Schluchzen borte. Da fprach Gunner: "Richt lachft bu barum, bag bir frob aus Birgenes grunde fei: ober marum verwandelft bu beine Karbe? oder bist du todt? Und nichts ware die gebührlicher zu feben, als Ronig Atil'n erfchlagen por beinen Mugen, und bag bu über ibm fteben mußteft, wie wir nun figen muffen über unferm Schwager und Brabermorber." Sie antwortete: "Reiner tabelt, daß dieß nicht volle Rache fei: aber Konig Atli achtet nicht auf eure Dros bung und Born, und er wird langer als ihr leben, und mehr Gewalt baben." Soani antwortete: "Nun ift bas vollbracht, mas Bronbild meiffagte \*), und biefes bofe Bert, mofår wir nim= mer Bufe erhalten." Sudrun fprach : "Deine Blutsfreunde haben meinen Mann erfchlagen: nun werbet ihr guforderft in eine Seerfahrt reiten, und fo ibr zum Treffen fommet. ba werbet

<sup>+)</sup> An Gudrunen, Rap. 34.

ihr befinden, daß Signrb nicht mehr euch zur Seite stehet, und werdet ihr da seben, daß Sigurd euer heil und Starte war; und wenn er ebnen ihm gleichen Sohn hatte, so möchtet ihr noch durch seine Nachtommen und Freunde verstärtt werden."

Nun bauchte keinem sehen zu können, ob Brunbild hierüber lachte, ober sie sich harmte und weinte. Und nun sprach sie: "Es träumte mich, Gunnar, daß ich ein kaltes Bette hätte, und du tittest deinen Feinden in die Hahren, da ihr eide brüchig seid; und wenig gedachtest du dessen, daß ihr euer Blut zusammen mischtet, Sigurd und du"), da du ihn tödten ließest; und du hast ihm alles übel gelohnt, was er wohl au dir that, und dich den vornehmsten sein ließ, und da er zu

<sup>9)</sup> Rie fie fich Ctallbrüberfdaft fdmuren, Rap. 35, wobei die Schwörenden unter andern auch ihr Blut vermifcten, jun Zeichen der Blutebermandefchaft und ber Blutracie.

mit tam, wie treutich er feine Gibe bielt, indem et zwifchen une bas icharfe Schwert legte, bas in Gift gehartet mar.") . Aber frabe machtet ibr euch schuldig gegen ihn und mich, als ich babeim war bei meinem Bater und ich alles batte, mas ich wollte; und ich bachte-nicht, bag euer einer follte mein werben, ale ibr brei Ronige in die Burg rittet. Darauf nabm Atli mich beifeite, and fragte mich , ob ich den haben wollte , ber ben -Grani ritte. \*\*) Derfelbe war euch nicht gleich : und ba verbieß ich mich bem Sobne Minig Sigmunds, und feinem andern; und nicht wird es euch ge= Abrben, wenn ich auch fterbe." Da ftund Gun= far auf und folang ble Arme um ibren Sals und bat, bag fie Gut und Leben behalten mochte; auch alle andere verhinderten fie ju fterben. Aber ffe flief jeden von fich, der ju ihr tam, und fagte, es tounte nicht verfangen, fie baran au binbern, mas fie gedachte.

<sup>-</sup>e) Bgl. Kap. 36. \*\*) Bgl. Kap. 38.

Sobann rief Gunnar Sogni'n, fragte ibn Rathe, und bat ibn bingugeben und an versuchen, ob er ihr Gemuth erweichen könnte, und sagte, es ware nun die bochste Roth vorhanden, daß ibn harm mochte besanftigt werden. Hogni antwortete: "hindere sie dach keiner zu sterben, denn sie wird uns nimmer zum Heile, und niemandem, seitdem sie bieber kam.

Run gebot sie viel Golbes zu bringen, und bat alle bie barzusommen, welche Gut nehmen wollten. Sodann nahm sie ein Schwert, und stach sich unter den Arm, und neigte sich über das Bette, und sprach: "Rehme hier nun Gold, wer es nur haben will." Alle schwiegen. Brynbild sprach: "Nehmet nun das Gold, und genießt bessen wohl." Roch sagte Brynbild zu Gunnar: "Run will ich dir turzlich sagen, was hierauf ges schehen wird: bald werdet ibr ench verschnen mit Gudrunen durch Anstistung Grimbilds der zaus berkundigen. Sigurds und Gudruns Tochter wird Granbild beisen und die scholste aller

Frauen werden. Gubrun wird an Atli gegeben, nach seinem Willen; Obdrunen") wirst du haben wollen, aber Atli wird das verhindern: da werdet ihr heimlich zusammen kommen, und sie wird dich lieben. Atli wird dich verrathen und in den Schlangenhof sehen. Und darnach werden sie (Gudrunen) mächtige Wogen zu König Jonakurs. Burg tragen, da wird sie ruhmvolle Schne gezhären. Svanhild wird ans der Heimat gesendet, und dem König Jormunrek gegeben, aber Bick's Verrath wird sie tödten: und damit ist all ener Geschlecht vergangen, und ist Gudruns Harm noch gemehret.

Bierzigftes Rapitel.

Sigurds und Brundichs Leiche auf einem Scheiterhaufen verbrannt.

"Run bitt' ich bich, Gunnar, die lette Bitte: Laf einen großen Scheiterhaufen machen auf ebenem Felbe, und allen, mir und Sigurden,

<sup>. \*)</sup> Atu's Comocfter. Davon ein Ebba Bisb, G. 72.

und benen, fo ericbiggen murben mit ibm: las einen Teppic barüber breiten mit Mannerblute gerothet, und lag mir gur einen Sand diefen hunischen Ronig verbrennen, und ihm gur anbern Sand meine Mannen, zwei zu Saupten, und amei m Rufen, und amei Sabichte, fo ift es eben: magig vertheilt. Laffet ba amifchen und ein geaudtes Sowert liegen, wie pormals, als wir Gin Bette bestiegen, und beißen wir ba Cbegatten. Und'nicht fallt ibm da die Thur auf die Kerfen. menn ich ihm folge; auch ift bas Leichenbegangnis nicht armlich, wenn ibm fuuf Dienstmagbe und acht Diener, die mein Bater mir gab, folgen und ba verbrennen, und die, fo erfclagen murben mit Sigurben. Roch mehr murbe ich reden, wenn ich nicht mund mare; aber nun fcwindet ber Beift, und die Bunde offnet fich: jedoch fagte ' id wahr."

Run ward Sigutds Leiche nach alter Sitte bestattet, und ward ein großer Scheiterhausen gemacht, und als der anzezundet war, da wurde voen darauf gelegt die Leiche Signed des Fafnirtödters, und seines drei Winter allen Sobnes, den Broppild erschlagen ließ, und Suttorms. Und als der Scheiterhausen ganz in Fiammen war, ging Brophild dar hinaus, und sprach zu ihrer Kammermaid, daß sie das Gold nahme, das sie ihr geben wollte. Und hierauf starb Brophild, und verbranute da mit Signraden: und endete so ihr beider Leben.

Ein und vierzig fes Rapitel.\*)
Abnig Mit vermatt fic Gubrunen.

Run wird gesagt, wo man auch diese Mabre hort, bag tein folder Mann wieder auf die Welt tommen, und niemalen ein folder Mann geboren wird, wie Sigurd war an jeglichen Dingen, und sein Rame wird nimmer vergeffen

Dies und der Anfang des folgenden Kap, filmmen zum Theil wörtlich mit dem Edda - Liebe, S. 65—70, und find auch die hier vortommende Berfe daraus genommen.

werben in Deutscher Jungen, noch in den Rordlanden, dieweil die Welt stebet.

Es wird gesagt, eines Tages, de Gudrun in ihrer Kammer saß, da sprach sie"): "Beffer war da das Leben, als ich Sigurden hatte! So ragte er vor allen Männern, wie das Gold vor dem Eisen, oder der Lauch vor andrem Grase, oder der Hiefen, bis meine Brüder mir eines solchen Mannes wisgdunten, der trefflicher war als andre; nicht mochten sie schlesen, bevor sie ihn erschlugen. Einen großen Schrei that Grani da, als er seinen Herrn verswundet sah: darauf redete ich mit ihm, wie mit einem Menschen, er aber sente das Haupt zur Erden, und wußte, daß Sigurd todt war."

Darnach entwich Subrun in ben Balb, und horte allerwegen um fich Bolfsgeheul, und es bauchte ihr lieber ju fterben, benn zu leben. Gubrun ging bis fie ju Konig hialpret \*\*) tam,

<sup>\*)</sup> Man vgl. hiemit auch die Edda : Lieber, 6. 53.

w) Rgl. gap. 21. 22. Die Coba : B. haben half, b. i. Mif, fein Cobn.

und faß da bei Thota, Hafons Lochter, in Dannemark sieben-Halbjahre, und war da wohl aufgenommen, und legte ein Gewebe an und wirkte
darein manche Helbenthaten und schone Spiele,
die berühmt waren in jener Zeit: Schwert und
Panzer, und alle Königsrüstung, die Schiffe
König Sigmunds, wie sie vom Lande stießen,
und die Admpse, als sie sich schugen, Sigmund
und Siggeir, südlich auf Frone.\*) Dergleichen
war ihre Ergbhung, doch gedachte sie sehr ihres
Harms.

Nun vernahm Grimbild, wo Gubrun war hintommen, berief ihre Sohne zu einer Unterredung, und frug, ob fie Gudrunen ihren Sohn und Mann bufen wollten, und fagte, daß fie das schuldig waren. Gunnar sprach, er wolle ihr Gold geben und ihr so ihren harm bufen.

í

Ľ

\$

i,

13

ł.

Sie fandten nach ihren Freunden, und ruftesten ihre Roffe, helme und Schilbe, Schwerter

<sup>9)</sup> Die Ebba : Lieber G. 67. haben Gibi, nach Subm gife in Schottland.

and Panger, und allerlei Heertleiber, und war diese Fahrt aufs gierlichste bereitet, und tein Kampe, ber tuchtig war, saß babeim. Ihre Rosse waren geharuischt und jeder Ritter hatte einen vergüldeten Helm. Grimbild begab sich auf die Fahrt mit ihnen, und sagte, daß ihre Werbung so stattlich zugerüstet ware, daß sie nicht dahelm säße. Sie hatten in allem fünf hundert Mannen, und hatten berühmte Männer mit sich: da war Balbimar von Daunemart, und Eimur, und Jarisleif.")

Sie gingen ein in den Saal Sonig Sialprete: da waren Langbarden, und quch Franken und Sachfen, sie fuhren in voller heerruftung und hatten rothe Binden auf, wie gefungen wirb,

> Aurge Harnisch', Liefe Helme,

s) In den Edda : Liebern feifen fie: Baldar mie Im risteif, Epmothr mit Larisftas

Schwertumgürtet, Und hatten fcwarze Speere.

Sie wollten ihrer Sowester gute Saben barbringen, und redeten ihr gut zu; aber sie traute ihrer keinem. Darquf gab Gunnar ihr einen trugvollen Trank; und sie nahm ihn an, und gedachte seitdem leiner Belgibigungen. Diesfer Trank war vermischt mit furchtbaren Arafsten, mit Seemasser und dem Blute ihres Sohnnes, und in dem Horne waren allerlei Annen geschnitten und mit Blute geröthet, wie hier gesagt wird:

Waren in dem Horng'
Allerlei Runen
Geschutten und geröthet;
Nicht kount' ich sie errathen\*);
Langer Lindwurm
Lands der Habbingen, \*\*)

e) Diefe Beile ift aus ben Enda - Liebern ergangt.

<sup>50</sup> Sabbing bicken nichte alte Könige in Thefemarten, und Sabbingbal.

Ungeschnittene Aebre, Eingang ber Thiere.")

War in bem Biere Biel Bosheit beisammen, Saft aller Baume Und verbrannte Cicein, Ehan bes Heerdes, \*\*) Opfer : Gedarme, Gesottene Schweinsleber, So den Schmerz betändte.

Und barauf, als ihr Wille überein tommen war, geschah ein gar freundlicher Empfang. Da sprach Grimbild, als fie Gubrunen fabe: "Bohl

e) Dieß find vermitifich Benennungen bon 3 jur Baus berei gebrauchten und bafür etwa veränderten Rusnenbuchfaben (vgl. oben G. 96.) nach ber Nehnlichsteit, und ber Lindwurm ift etwa bas 8, die Rehre bas F, und ber Lindwurm ift etwa bas 8, die Rehre bas F, und ber Lindwurm ift etwa bas 8, die Rehre bas F, und ber Lindwurm ift etwa bas 8, die Rehre bas F, und ber Lindwurm ift etwa bas 8, die Rehre bas F, und ber Lindwurm ift etwa bas bein Galant bei dem gabelformigen Runifden M ähreln, ober wenn man Th üre für Thiere lieft, bas bein Griechifden II gleiche Runifde P bedeuten.

<sup>40)</sup> b. i. Mide ober Ruf.

werde bir, Lochter! ich gebe bir Golb und allets lei Rleinode ju besiten nach beinem Bater, thenerliche Ringe und Bettbeden ber gierlichken Bunifden Dagbe.\*) Damit wird bir bein Dann gebuget. Gobann follt bu bich bem Ronig Atli, dem machtigen, vermablen, fo wirft bu feines Reichthums fchalten; und verlag nicht beine Blutsfreunde aus Urfac eines Dannes, unb thn' vielmehr, wie mir bitten." Gubrun antwortete: "Rimmet will ich ben Konig Atli baben, und nicht giemte es, mifer beiber Befchlecht gu verbinden." Grimbilb antwortete: "Richt fout bu noch an Sag gebenten; und gehabe bich, als wenn Sigmund und Sigurd noch lebte, wenn bu Goone mit Atli baft." Snbrun antwortete: "Richt mag ich fein vergeffen, benn er war trefflicher als alle." Grimbild antwortete: "Jenen Ronig ift bir bestimmt zu baben, aber feis nen andern." Snbrun autwortete: "Ihr bietet

<sup>\*)</sup> Die alfo in Diefer Arbeit berühmt fein mußten.

mir den Konig, von dem eitel tinhelt entses ken wird diesem Seschlechte; und er wird deine Sohne grausam todten: aber darauf wird es grimmig an ihm gerochen werden." Grimbild antwortete, und ward bose über ihre Wiz derrede: "Thn", wie wir bitten, auch sollt du dasür große Werehrung und Freundschaft von und haben, auch diese Städte, die so heisen: Vindiorg und Balbiorg ")." Ihre Worte wirtten so träftig, daß dieses in Erfüslung gehen mußte: "obschon gegen meinen Willen; und es wird wenig zur Freude, vielmehr zum Leide gebeihen."

Sodann fliegen fie auf ihre Roffe, und ihre Frauen waren auf Wagen gefeht, und fo fuhrten fie vier Tage zu Roffe, und anbre viere zu. Schiffe, und bie britten viere wieder auf Lands

<sup>4)</sup> Beide muffen wof im Reiche ber Riftungen geback werden und Bebiorg, jest Biborg, in Jutand, Lann hier kaum in Betrachtung kommen, ehre Mals borg in der Aiftunga Gaga, Kap. 58.

ь

wegen, die daß sie zu einer hoben Burg kamen's Ihnen ging dort große Wolfsmenge entgegen, und war da ein herrlich Gastmal bereitet, wie sie pouher unter einander deschickt hatten, und dasselbe erging mit großem Anstand und Jierde. Auf diesem Gastmable trant Atil seinen Braute kauf ihm indemen. Doch nimmer wollte ihr Herz ihm zubachen, und mit kleiner Lust war ihr: Beisammanwesen.

3mei und vierzigstes Rapitel, Trume Ronis unis, und Gefandefinger nach ben Gina

Nun wird gefagt, in einer Nacht, da Ronig Atlit erwachte and dem Schlafe, fprach er gu Gnbrunen : "Es traumte mich (fagte er), daß du ein Schwert durch mich ftachoft." Gubeun bentete ben Traum, und fagte, es bebente Feuer,

<sup>&</sup>quot;""Die Atmorbische She geschat burch eine Art von Kauf.

<sup>\*\*)</sup> Bon hier (S 171.) bis Kap. 46. find bie beiben Ebbas Lieber, S. 76.—92. zum Theil wörnich benutt.

wenn man von Gifen traume: "und verbire dieses, so du dich beffer als alle duntest." fprach: "Roch traumte mich, wie hier awei . Robrftengel gewachfen waren, und ich wollte fie nimmer abicheiben: fodann waren fie ausges riffen mit ben Burgeln und in Blute gerotbet und auf eine Bant getragen und uns ju effen ges boten. . Noch traumte mich, bas zwei Sabichte mir von Sanden flogen, die waren bungrig und tamen um: dann dauchte mir ihr Berg mit Sonig gemifcht, und bag ich es afe. Sobann fcien mir, ale wenn zwei foone Belfen \*) vor mir lagen, und laut beulten; und ich as ibr Mas wider meinen Billen." Gubrun antwortete t "Richt find bas gute Traume, aber es wirh barnach ergeben. Deine Cobne werben umfom. men, und manderlei Sowere wird uns ju Sanben tommen." - "Das traumte mich noch (fagte er), bag ich im Bgabe lage, und mein

<sup>\*)</sup> Junge von Thieren liberhaupt (wit catult).

Sob berathen murbe." Run ging blefes bin, und mar ihr Beifanimenwefen mighellig.

Abnig Atli gebachte nun, wohin das viele Gold tommen sein möchte, das Sigurd gehabt hatte: aber das wußte König Gunnar und seine Brüder. Atli war ein großer König, mächtig und volkreich: er pflog nun Rath mit seinen Mannen, wie er darin verfahren sollte. Er wußte, daß Gunnar und sein Bruder viel mehr Reichthum hatten, als daß irgend jemand mit ihnen sich messen tönnte. Er saste nun den Rath, Männer zu den Brüdern zu senden und sie zum Gastmahle zu bitten, und sie auf manche Weise zu ehren. Ihr (der Boten) Aussührer war der Mann, so Bingi genannt war.

Die Königin wußte ihren Zwiesprach, und argwähnte, daß Werrath an ihren Brübern hieraus erfolgen murbe. Gudrun schnitt nun Aunen, und nahm einen Goldring und knupfte barein ein Wolfshaar, und gab dieses dem Sendemann des Königs in die Sande.

wenn man von Gifen traume: "und verbira diefes, fo du bich beffer als alle bunteft." Mtlt iprach: "Roch traumte mich, wie bier awei Robrftengel gewachfen waren, und ich wollte fie nimmer abicheiben: fodann waren fie andges riffen mit ben Burgein und in Blute gerotbet und auf eine Bant getragen und uns zu effen ge= boten. . Doch traumte mich, bas zwei Sabichte mir von handen flogen, die waren bungrig und famen um: bann bauchte mir ihr Berg mit Sonig gemifcht, und bag ich es afe. Sobann fcien mir, ale wenn zwei foone Belfen \*) vor mir lagen, und laut beniten; und ich af ibr Mas wiber meinen Billen." Gubrun antwortete t "Richt find bas gute Tranme, aber es wird barnach ergeben. Deine Cobne werben umfommen, und manderlei Sowere wird uns au Sanden tommen." - "Das traumte mich noch (fagte er), bağ ich im Baabe lage, und mein

<sup>\*)</sup> Junge von Thieren überhaupt (wie catult).

Cob berathen murbe." Run ging blefes bin, und mar ihr Beifanimenwefen mighellig.

König Atli gebachte nun, wohin das viele Gold tommen sein möchte, das Sigurd gehabt hatte: aber das wußte König Gunnar und seine Brüder. Atli war ein großer König, mächtig und volkreich: er pflog nun Rath mit seinen Mannen, wie er darin versahren sollte. Er wußte, daß Gunnar und sein Bruder viel mehr Reschthum hatten, als daß irgend jemand mit ihnen sich messen tonnte. Er saste nun den Rath, Mägner zu den Brüdern zu senden und se zum Gastmahle zu bitten, und sie auf manche Weise zu ehren. Ihr (der Boten) Ausführer war der Mann, so Bingi genannt war.

Die Königin mußte ihren Zwiesprach, und argwähnte, daß Werrath an ihren Brüdern hieraus erfolgen murde. Sudrun schnitt nun Runen, und nahm einen Goldring und knüpfte darein ein Wolfshaar, und gab bieses bem Sendemann des Königs in die hande.

Cobann fubren ffe nach bes Ronfas Gebofe's und ehe fie an Land fliegen, fab Bingi bie Runen und schnitt fie auf andere Beise, und wandte fie fo, als wenn Gudrun in ben Runen fich frente. baffie (bie Bruder) ihr ju Besuche tamen. Gos Sann tamen fie jum Gaale Ronig Gunnare: unb ffe murden wohl aufgenommen und vor ihnen große Reuer gemacht, und fobann trunfen fie mit Frohlichkeit des besten Trankes. Da sprach Bingi: "Rouig Atif fendet mich bieber, und wollte, bas for ihn dabeim besuchtet mit großen Ehren. helme und Schilde, Schwerter und Panger, Golb und gute Rfeiber, heervolt und Roffe und gro-Bee Lehn will er ench geben, und euch, fagt er, gonne er am liebften feines Reiches." Da fouttelte Gunnar mit bem Saupte, und fprach au Sogni: "Wie follen wir biefe Botichaft aufnehmen? Er bietet uns großen Reichthum angunebmen : aber feinen Ronia weiß ich, ber eben fo viet Goldes hatto, wie wir, benn wir baben bas Golb all, fo auf Gunta : Seibe

Tag\*); auch haben wir große Kammern voll von Golbe, und von ben besten Hauwassen und allerlet Heerkleibern. Ich weiß meinen Kengst den besten, und mein Schwert das schärste, und mein Gold das edelste." Högnt antwortetet "Ich verwundere mich seiner Botschaft, denn das hat er selsen gethan; und unräthlich wird es sein, zu ihm zu fahren. Nuch das verwunderte mich, als ich die Kleinobe sah, die König Atli uns sendet, daß ich ein Wolfshaar in einem King "») von Golde geknüpst sah: und mag sein, daß Gudrunen daucht, daß er Wolfsmuth gegen uns habe, und sie nicht will, daß wir fahren."

Bingi zeigte ihnen nun die Annen, die, wie er fazte, Gudrun gesendet habe. Run ging bas abrige Bolf schlafen, sie aber trunten noch mit einigen Männern. Da kam Högni's Fran berein, die hieß Rostbera, die reizendste der Franen, und blickte die Kunen an. Gunnars Fran hieß

<sup>\*)</sup> Unter Fafnir. Bgl. Kap. 22.

44) Nach der Edda, G. 65, mar es der Rudbari'se Ring. (Rap. 22.)

Sidmvor und war gar stattlich. Sie schenkten ein, und balb wurden die Konige sehr trunken. Das gewahrte Vingi, und sprach: "Es ist nicht zu verhehlen, daß König Atli mühselig und sehe alt ist, sein Reich zu wehren, seine Sohne aber noch jung und zu nichts geschickt sind. Ann will er euch die Gewalt über das Reich geben, dieweil sie so jung sind, und er gönnt euch am liebesten bessen zu genießen." Run war beides, daß Gunnar sehr trunken war, und ein großes Reich geboten wurde: duch mochte er nicht dem Schickgeboten wurde ich die Bestand haben, und folgen werde ich dir: aber unsfroh bin ich bieser Fahrt."

Und als die Männer getrnufen hatten, wie ihnen gefiel, gingen sie schlafen. Kostbera hub an die Runen zu beschauen, und dentete die Züge, und sah, daß Anderes darauf geschuitten war, als darunter war, und die Runen verfälscht waren: doch fand sie durch ihren Wis den rechten Sinn.

Darauf ging sie zu Bette bei ihrem Gatten. Und als sie erwachten, sagte sie zu Sogni: "Bon dinnen gedeutst du, boch ist es unrathlich: sabt' lieber ein andermal. Nicht bist du wohl berichtet, wenn du bentest, daß sie dich dlesmal entabeten hat, sie, die Schwester dein. Ich lad die Unnen, und wunderte mich über eine so weise Frau, daß sie so verworren geschnitten hatte: aber darunter war os, als wenn ener Aod daran ichge; und da war entweder, daß sie selber ungeschieft war, oder Andre haben verfälscht: und nun sollt du meine Ardume hören.

Drei und vierzigftes Rapitel. Roftbera fagt Soani'n ibre Traume.

Das traumte mich, als wenn hier ein großer Wasserfall berein gefallen ware, oder ein gar stara ter Strom, und alle Säulen im Hause ausrisse."
Er antwortete: "Ihr seid oft übelwillig gegen die Männer; doch ist mir nicht zu Authe, gegen jemand übel zu versahren, wenn es nicht ge-

barlich ift: er wirb und wohl empfangen." Gie fprach: "Ihr moget es verfuchen; aber nicht wird Krennbichaft biefer Botidaft folgen. lind noch traumte mid, bas ein anberer Strom biet berein fiel und grimmiglich tofte, und alle Bante im Saale fortrig, und infonderbeit gerbrach er end Brubern bie Fuge: und bas mag etwas bebens ten." - "Das wird ein Ader fein, was bu einen Strom mabuteit: und als wir über ben Acer gingen, staden große Agen \*) oft unfere Ruse."-Dann traumte mich, bag bein Laten branne. und die Klamme im Saale auftoderte." Er ante wortete: "Ich weiß mobl, was bas ift: unfere bunten Aleider liegen bier, und die wirst du verbrennen, wie bir von dem Lafen ichien." - "Gi= nen Baren fab ich berein tommen (fagte fie), der gerbrach bes Ronigs Sochfig, und rif fo mit dem Rlauen, daß wir alle erfcroden murben; und ez batte und alle in feinem Maule, fo bag wir und

<sup>\*)</sup> Die Stanfeln an den Rebren.

sicht helsen mochten, und entstand darob große Angst." Er gntwortete: "Da wird ein harter Winter kommen, so es dir ein weißer Barschien." — "Ein Aar schien mir herein zu kommen (sagte sie) durch den Saak, und beträufte und alle mit Menschenblute: und das wird Uebles bedeuten, denn mir dänchte, als ob das Tonig Atli's Larve") wäre." — "Oft schlachten wir unbefümmert, und schlagen ein großes Rind, und zum Bergnügen: und das bedeutet einen Ochsen, wer von einem Aar träumet; und Atli's Gemüth wird tren gegen und sein." Und so endeten sie diese Rede.

Bier und vierzigftes Rapitel.

Mun ift von Gunnarn gu fagen, baf ba biefelbe Rebe war, als fie erwachten, und Glomvor, Gunnars Fran, manche ihrer Traume

<sup>•)</sup> Bgl. abnliche Berwandlungen Rap. 9. 12.

Tagte, die ibr nus Unbeil zu beuten foienent aber Gunnar beutete fie alle bem entgeden. "Diefer mar einer von ihnen (fagte fie), daß mir bauchte, ein blutiges Schwert wurde biet in ben Saal getragen, und bu mutbeft von bem Somerte durchftoden, und Wolfe beutten an beiben Enden des Schwertes." Gunnar ant= wortete: "Rieine Sunde wollen und ba beigen: und Baffen mit Blute gefarbt bedeuten oft Sundegebell." Sie fprech: "Doch bauchte mires tamen Krauen berein, bie maten icanerlich, und boch ertoren fie bich fich gum Danne: mag fein, daß beine Difen\*) bus gewesen finb." Et antwortete: "Schwer ift bas nun au benten : es mag niemand feinem Schidfal entgehen oder zuvor-Tommen: bod mabrideinlich ift. bas wir nicht Lange leben werden."

Und am Morgen fprungen fie auf, und wolle ten reifen: aber die anderen riethen es ab.

e) Soutsttinnen: bgl. Rav. 20, 20,

Sobann fprad Gunnar gu bem Manne, ben, Fiornir hieß: "Steh' auf und gieb uns gu tring ten aus großen Kannen guten Wein, diemeil es fein mag', daß diefes unfer lestes Mahl ift? und nun wird der alte Wolf gu bem Golde tomo men, wenn mir sterben, und ber Bar wird nicht sparen mit seinen Streitzahnen zu beißen."

Darauf geleitete sie bas Bolt mit Beinen. Sogni's Sohn sprach: "Fahret wohl und habek gute Beit." Der mehre Theil ihres Gesolges blieb gurud, Solar und Indsir, Havars") Sohne, und ein statter Rämpe, der Orfning hieß; der war ein Bruder Bera's.") Das Bolt solgte ihnen zu den Schiffen, und alle reddeten sie ab von der Fahrt: aber das versing nicht. Da sprach Glomvor: "Bingi, (sagte sie) wahrscheinlich ist, daß großes Unheil von deinem

Die Ebba Bieber, G. 84. nennen Gnevar und Golar richtiger gog ni'e Cobne.

<sup>2)</sup> Berg ift Roft berg. Die Edda Lieber fagen, daß er, Glialds Gobn, fammt den beiben Göbnen Signi's mitgefahren, fo daß fie ihrer fünf waren. Bol. Kap. 45-

Kommen entstehen wird, und große Mahre wird aber sie gemacht werden." Er antwortete: "Das sowdt' ich, daß ich nicht lüge, und mich tresse ein hoher Galgen und alles Unglück, wenn ich irgend ein Wort läge." Aber wenig kam es ihm auf solche Worte an. Da sprach Bera: "Fahret wohl, und zur guten Stunde." Honi antwortete: "Seid heiter, wie es auch mit und ergehe." Da schieden sie mit ihren Glückwänschen.

Darauf ruberten sie so start und mit so groger Gewalt, daß der Riel beinahe halb vom: Schiffe losging; sie zogen die Ander so heftig und mit so großem Zurüdwersen, daß die Wirbel zerbrachen: und als sie an Land kamen, befestigten sie ihr Schiff nicht. Sodann ritten sie auf ihren startlichen Nossen eine Weile durch einen dunklen Wald.

Run faben fie bes Ronigs (Atli's) heer bae . ber reiten: fie borten großes Getbfe und Baffengeraufd, und faben ba große Boltsmenge

und große Buruftungen, die fie gemacht batten: und alle Burgthore waren voll von Mannern. Sie ritten ju ber Burg, bod fie mar verfchlofo fen: Sogni brach bas Thor auf, und fie ritten nun in die Burg. Bingi fprach ba: "Diefes mochteft du wohl gethan haben, abet wartet nun bier, dieweil ich euch einen Galgenbaum fuche. Und ich bat euch mit Kreundlichkeit bieber au Tommen, aber Sobn ftad barunter: nun fout Ihr nicht lange warten, bis bag ihr aufgefnupft werbet." "Sogni antwortete! "Richt werben wit Davor welchen: und wenig furchten wir, mabn' ich, wo Manner follen fecten; und nicht frommt es bir, une ju foreden, fonbern es foll bir abel gebeiben." Gie rannten ibn fodann nieber, und folugen ibn mit ben Streithammern gu Tobe.

## Bunf und vierzigftes Rapitel.

Ronig Atti ftreiter mit ben Giufungen.

Sie ritten nun ju bes Ronigs Saale. Ro nig Atli fcaarte fein Boll jum Streite, un bie Scharen ichwenften fich fa, daß ein gro-Ber Rreis inmitten mar. "Geib millfommen bei uns (fagte Atli), und gebet mir bas viele Gold, bas une gutommt, den Sort, den Sigurd hatte und nun Gubrun ju eigen bat." Gunnar antwortete: "Mimmer empfangft bu ben Sort: und tapfere Manner merden dir zuvor hier naben, ebe wir bas Erben laffen, menn ihr uns Unfrieden bietet. Rann sein, daß du dieses Gastmahl statt= lich ausrichtest, und mit geringer Burustung für Nar und Wolf." - "Porfangst hatte ich es foon im Ginne, euer Leben ju nehmen, che benn bas Gold, und ench fo bas bofefte Reib= bartemert \*) ju lobnen, ba ihr euren besten Schwager gemeuchelt habt, und foll ich bas

<sup>9</sup> Bgl. 311 Willing . Saga, Kap. 73.

ramen." Högni antwortete: "Das tommt end wohl gunftatten, bag ihr lange fcom über biefen Bath: brutet: jedoch feib ihr noch teinesweges fertig."

Run erhab fic ein barter Rempf, und an-Wiefe mit Pfeilicuffen. Und nun tam biefe Beltung por Subeunen. Unbe ale fie biefes borte, ba marb : fie niebergefchlagen, und marf ben Mautel von fic. Darauf ging fie binans, und grufte die da tommen waren, und tufte ihre Bruder und bezeigte ihnen Liebe: und dies fell mar ibre lette Begrugung. "Ich batte Bor-·Inbrung getroffen (fagte fie), bag ihr nicht bies ber tamet: aber teiner vermag feines Geschick fith au werfeben z ober ihm gu entgeben." De Mrach Sogni: "Rann noch etwas bienen jur . Gubne an führen?". Aber alle verneinten es bartiglich. Run fabe fie, bas ihren Brubern fcarf mitgesvielt murbe, und ward grimmig, gen muth, fubr in ben Sarnifch und nahm fich ein Somert und focht mit ihren Brobern, und ging Fo vorwarts, wie ber ruftigfte Admpe und Kriegsmann; und das sahten alle überein, das man soweilich eine ftattere Wehr sab, als dort. Da geschah eine große Niederlage, und behielt doch die Aapsetselt der Brüder die Oberhand. Der Streit währte schon lange, weit dinaus über Mittag, Gunnar und Högni gingen vorwarts durch die Schaden König Atlies: und so wird gesagt, das das ganze Fild in Blute sos. Högni's Sohne brangen auch mächtig vor. König Atlis sie und tapferes Bolt, und gawaltige Kämpen: bennsch sind manche von uns getödtet, und haben wir euch übel zu lohnen: ihr erschuget zehn meiner Kämpen, und sechs allein sind moch übrig."

Run warb ein Stillftand im Rampfe. Du fprach König Atli: "Bier Brader waren wir, und ich allein bin noch übrig. Ich tam in machtige Schwägerschaft, und bachte mir großes Frommen bavon: ich hatte eine Fran, schon und und weise, hochgemuth und gestrenge: aber

wicht vermag ich ihrer Weisheit zu genleßen, benn selten waren wir einig. Ihr habt und manche meiner Freunde erschlagen, dazu mich um Reich und Gut betrogen, und meine Schwester vertrehen "), und das harmt mich am meisten." Sogni antwortete: "Wie gedentst du solches? Ihr brachet zuerst den Frieden: du nahmst meine Blutsfreundin \*\*), und hungertest sie zu Tobe und mordetest sie; und das war nicht tonigisch. Und lächerlich daucht mir, daß du deinen harm aushebst; und den Gbttern will ich es daulen, daß es die übel gehet."

- Seche und vierzigftes Rapitel. .:

Lebensende Gunnars und Sogni's.

Run fvornte Konig Atli fein Bolt, einen hatten Anfall gu thun. Gie ftritten nun fcarf, und bie Gintungen brangen fo febr ein, bag 360

<sup>\*)</sup> Dbbrun. Bgl. ju Rap. 39.

<sup>200</sup> Rach ben Edda Liebern, G. 86. war es feine Dutter Grinbite.

Big Atli von bannen wich in ben Gaal: und fie focten unn barinnen, und war ein gar bartet Sturm. Der Kampf goschah mit großer Rieberlage, und endete fo, daß alles Bolt ber Bruber Rel, fo bag fie zwei allein ba ftanden, nachbem mander Mann vor ihnen gu Sel ") gefahren war. Run mard Ronig Gunnar angegriffen , und burd die Uebermacht ward er gefangen genommen und in Feffeln gefett. Dann noch tampfte Sogni mit graßer Capferteit und Degenheit, und fallte ammaig ber ftartften Rampen Ronig Atli's. Er warf manchen in bas Keuer, bas ba im Saale war. Alle murben barin einig, bas man fomerlich noch einen folden Mann fabe. Dennoch warb er gulest von der Uebermacht bemaltigt und gefangen genommen.

Mtli fprach: "Gar ungehener ift es, wie mancher Mann bier geblieben ift vor ihm: nun foneibet ihm bas Herz aus, und bas fei fein

<sup>9)</sup> Die Göttin ber Tobtenwelt, ber Bolle.

Zob." Boant antwortete: "Don', wie bir beliebt, und freudig mill ich es erwaiten, was ibt tonn wollte und bas mirft bu feben, bas mein Dera nicht furchtfam fit. Und ich babe guvor barte Dinge versucht, und dern that ich es, in Les benegefahr zu geben, als ich noch unverwundet war: aber nun find wir febt wund, und magft bu Aber unfer Schickfal icalten." Da forach Ronig Atties (Rathgeber "): ",3rdr weiß beffern Rath: nehmen wir lieber ben Rinecht Bialli und friften Sogni'n. Diefer Rnicht ift jam Cobe gefchaffen, und fo lange er auch lebt, ift er ein elender." Der Rnecht borte biefes, und Abrie laut, und lief bindann, mo er fich geborgen mabinte, und fagte, Bebles leibe er von ihrer Swietracht, und fagte, abel mare ber Tag, ba er von feiner guten Roft und Schweinhutung fommen follte. Gie ergriffen ibn und judten gegen ibn bas Meffer: er forie laut, ale er die Spise fublte.

<sup>3)</sup> In ben Cbba : Liebern, G. 87. wird er Beiti ge-

Da forach Sogni, wie wenige pflegen, die in Lesbensgefahr tommen, und bat fur des Anechtes Leben, und fagte, er wolle nicht das Gefchrei horen, es bedunte ihm leichter, selber dieses Spiel zu bestehen. Der Anecht ward da lossgelaffen.

Run wurden fie beibe, Gunnar und Sogni, in Feffeln gelegt. Da fprach König Atli ju König Gunnar, bağ er das Gold anfagen follte, wenn er das Leben behalten wollte. Er antwortete: ,,Buver muß ich das herz meines Bruders högni Glutig feben."

tind nun ergriffen fie ben Anecht abermals, und schnitten ihm das herz aus, und trugen das vor Konig Gunnar. Er sagte: "Eines Zagen herz mag man bier sehen, und ungleich ist es dem herzen hogni's des tahnen, denn nun zitztert es sehr, und boch halbmal minder, als da es ihm in der Brust lag."

Run gingen fle auf Gebeiß Ronig Atli's gu Sogni, und fonitten ihm bas berg aus: und fo

groß war fein Standmuth, bag er lachte, bieweil er biefe Qual litt: und alle bewunderten feine Kraft, und das ift feitdem im Andenten behalten:

Sie zeigten Gunnarn das Herz. Er sprach: "Das ist das Herz Högni's des kahnen, und ist ungleich dem Herzen Hialli's des zagen, denn nun bebet es so wenig als zuvor, da es ihm in der Brust lag. Und so wirst du Atli dein Leben taffen, wie wir es nun lassen. Und nun weiß ich allein, wo das Gold ist, und wird es-Högni dir nicht sagen. Mir war noch Zweisel im Geamithe, da wir beide lebten: nun aber habe ich allein es in meiner Gewalt: es soll nun der Rhein des Goldes walten, ehe deun diese es an ihren Handen tragen sollten." König Atli antwortete: "Gehet hinweg mit dem Gebundenen."

Gubrun rief nun Manner gu fich, und ging an Atli, und fprach: "Es gebe bir nun übel, und bem gemäß, wie ihr Wort gehalten habt gen sen mich." Pun ward; Konig. Gunnar in einen Schlane genhof gefeht, barin war viel Gewürme, und waren ihm die Sande festgebunden. Gubrun fens bete ihm eine Harfe: und er zeigte feine Aunst, daß er die Saiten mit den Jahnen schlug, und spielte so schon und vortrefflich, wie wenigen däuchte mit Handen spielen gehört zu haben: und dahin bratte er es mit dieser Aunst, daß alle Würme einschliefen, ausgenommen eine Natzter, groß und scheußlich, die troch zu ihm und grub sich mit ibrem Stachel ein, bis sie in sein Herz stachel und da ließ er sein Leben mit großem Belbenmuth.

## Sieben und vierzigstes Rapitel.

Tod Ronig Atti's und feiner Coone.

Ronig Atli bauchte fich nun großen Gleg gewonnen gu haben, und fagte gu Gubrunen, als wie ibr jum Spotte, oder als ob er fich rubmte: "Du haft nun beine Bruder verloren, und bu felber brachteft es babin." Sie antwortete: "Bobl gefällt es bir nun, bag du biefen Mord vor mir pffenbareft: aber es mag gefcheben, daß bu es noch bereueft, wenn bu erfahreft, mas barnach tommt; und die Nachlebenden werden noch gar lange biefes Grimmes gebenten : bod wird es bir nicht ichlimmer geben, bieweil ich lebe." antwortete: "Wir wollen uns verfühnen, und ich will dir beine Bruder buffen mit Golb und theuren Rleinoden, nach deinem Willen." Sie antwortete: "Schon lange habe ich fein Behagen gehabt an der Mighelligfeit, boch mochte es bingeben, Diemeil Sogni lebte: bu mirft mir auch niemale meine Bruder bugen, fo wie ich manfche; und oft werben wir Franen von eurer Gewalt anterbrudt. Dun find meine Bruder alle tobt, and bu allein fannft nun über mich icalten. Run will ich ben Schluß faffen, bag wir ein gro-Bes Gaftmahl anftellen laffen: ich will nun meine bestatten, defigleichen beine Blutes freunde." Gie ftellte fich nun beiter und freund:

ţ

į;

lich in Worten, jedoch war darunter Avglist veryborgen. Er (Atli) war auch gang folgsam, und traute auf ihre Worte, da sie wenig Aufhebens machte.

Gubrun bereitete nun die Todtenfeier für feine ihre Brüder, und eben so König Atil für seine Mannin, und dieses Gastmahl war mit großem Gepränge. Da gedachte Gudrun an ihren Harm, und sann darauf, dem Könige eine große Schmach enzuthun. Und am Abend ergriff sie ihre und König Atili's beiden Sohne, da sie auf der Bank spielten. Die Knaben blickten furchtsam, und frugen, was sie sollten. Sie antwortete: "Todoten mill ich ench beide." Sie sprachen: "Schale ten mill ich ench beide." Sie sprachen: "Schale ten fannst du mit deinen Kindern, wie du willt, has kann niemand dir wehren: aber es ist dir Schmach, dieses zu thun." Darauf schnitt sie thnen den halb ab.

Der Rönig fragte barnach, wo ihre Schue waren. Gie antwortete: "Ich werde es bir fagen, und bein herz erfrenen; du erwedteft in uns

großen Barm, ba bu meine Bruber erfdlugft: unn follt bu meinen Anfchlag boren : bu haft beine Sobne verloren, und ihre Schabel fteben biet beide als Tifcbecher, und felbet tranfft bu ibe Blut mit Bein vermifchet. Gobann nabm ich ibre Bergen, und briet fie am Spiege, und bis abeft fie." Ronig Atli antwortete: "Grimm bin bu, ba bu beine Cobne morbest und mir ibr Rleifd gabft ju effen, und fury folgen fic beine liebels thaten." Subrun antwortete: "Es war miein Bille, bit große Comach anguthun, und nicht wird ubel genug verfahren mit fold einem Ronig." Der Konig fprach: "Uebler haft bu gethan, all man ein Beifpiel bavon weiß; und ift große Unfluabeit bei folder hartherzigfeit: und mare ges bubrlich, bağ du auf bem Solgftofe verbranut mure best, und zuvor mit Steinen zu Tobe gewote fen, so hatteft bu bas, was bu sucheft." Gie antwortete: "Du fpare bas bir felber, ich aber werde einen anbern Tob erleiben." Gie fagten fic mande Scheltworte.

1/

Sogni hatte einen Sohn nachgelaffen, der Riftung hief\*); der hatte großen haß auf Adwig Atli, und fagte Sudrunen, daß er feinen Mater rachen wolle. Sie nahm es wohl auf, und fie beriethen sich darüber, und fie fagte, es wäre ein Sluck, wenn das zuwege gebracht wurde.

hatte, ging er schlafen: und als er entschlasen pare, tam Gudrun dar und der Sohn Högni's. Gudrun nahm ein Schwert und stieß es König Atli'n in die Brust; und sie waren beide debei thätig, Gudrun und Högni's Sohn. König Atsi erwachte von der Wunde, und sprach: "Richt bes darf es mehr mich zu verbinden oder mir Beistand au leisten: aber wer bereitete mir diese Unthat?"

e) Eine fonderbare herfunft deffelben, ergablt die Die fina Saga, Rap 367. 381., Die ihn Albrian neunt. In ben Ebba . Liebern, S. 90, wo er hniflung beift, moder man dies faft für ben Geschlechtsnamen und ihn für einen der mitgefahren nen Schue Bogni's (Rap. 39.) halten, die bier in Bolf. S. Rap. 46. aber falleu.

Subrun antwortete: "Ich that etwas dazu, und etwas der Cobn. Sogni's." Ronig Atli fprach: "Nicht giemte bir biefes gu thun, obicon einige, Urfach bazu wäre: du warst mir vermählt mit beiner Blutsfreunde Rath, und jur Morgengabe brachte ich dir breißig gute Ritter und amangig, gierliche Magbe und manchen anbern Mann: und boch liebeft bn bir richt genügen. wenn bu nicht über die Lande berrichteft, welche Rouig Bubli gehabt batte; und beine Comies germutter ließest du oft mit Ehranen figen." Gubrun antwortete: "Manches Unwahre baft bu gefprochen, und nicht achte ich beffen : und oft' war ich unfroh in meinem Gemuthe, aber feb vermehrteft bu es noch. hier ift oft großer Aufruhr gemesen in beinem Sofe, und folngen fic oft Bermandte und Freunde, und mistrante eins bem andern. Und beffer war ba unfer Les ben, als ich bei Gigurb mar: wir fchlugen Ronige, raubten beren Gigenthum, und gaben Frieden benen, die ihn wollten; und Sauptlinge

gingen uns gu Sanben, und wir liegen berrfcen, die ba wollten. Darnach verloren mir ibn: und bas war noch ein Rleines, Witmen= namen zu tragen, aber bas barmt mich zumeift, bas ich au bir tam, nachdem ich ben rubmvollften Ronig gehabt batte. Und nimmer tamft bu fo ans bem Rampfe, bag bu nicht ben Rurgern gezogen batteit." Ronig Atli antwortete: "Richt ift bas mabr: bod mit folden Bormurfen wirb manches gebuft, mas verbrochen mar. Thu' nun an mir ehrfamlich; und lag meine Leiche anftanbig bestatten." Sie antwortete: ',,Das will ich thun und bir ein ehrenvolles Grab machen laffen und eine fattliche Steintrube, und bic in icone Eucher winden; und jede Nothburft bir beforgen." Darauf ftarb er: fe aber that, wie ffe verbieß.

Sobann ließ fie Feuer an ben Saal legen, und als bas Sofvolt mit Schreden ermachte, wollten die Manner bas Feuer nicht bulben, und erfclugen fich felber, und fanden fo ben Sob. So endete fic König Atlie Leben und aller feig ner Hoffente. Subrun wollte nun nicht länger leben nach biefer That; aber ihr Endestag war noch nicht kommen.

Die Bolfungen und Ginkungen, fagt mang find die geboten Sauptlinge und Helden gewen fan, und fo findet es fich in allen alten Liebern. Auf diese Beife, nach Verlauf dieser muns berharen Geschichten, wurde dieser Unfriede gentillet.

Acht nub vierzigstes Rapitel.

CONTINUE OF BUILDING TO A SECTION

Gubrun vermählt fich mit König Jonafue.

Gubrun hatte eine Lochter mit Sigurben, ble Svanbild bieß: fie war aller Frauen fconfte, und hatte fcharfe Augen wie ihr Bater, fo daß wenig Manner es magten, ihr unter bie Brauen ju feben.") Sie ragte fo vor andern Frauen

<sup>•)</sup> Bgl. Kap. 31.39.

dir Schönheit, wie die Sonne vor dem andern Himmelegeftlitte.

Steine in ihren Busen, und svrang in die See Pinaus, und wollte sich versenten: da huben starte Bogen sie wieder empor and der See, und sie Siegen sie wieder empor and der See, und sie Siegen ste wieder empor and der See, und sie Siegen ste wieder Sonak, und sam endlich in die Burg König Jonaturs. Der war ein michtiger und bollteicher König: er nabm Sudrunen, und ihre Kinder waren hamdir, Soril und Erp. Svandild wurde dort aufgezogen.

Reun und vierzigftes Kapitel. Bon ber Brautwerbung Ronig Jormuntels um Gram bilben.

Jormuntet war ein König geheißen, er war ein gewaltiger König zu der Zeit; sein Sohn hieß Randver. Der König rief seinen Sohn zu einer Unterredung und sprach: "Du sollt meine Besandschaft zu König Jonatur fahren, mit dir mein Nathgeber, der Bicki heißt; dort wird

<sup>9)</sup> Rach Suhm an ber Dfina in Amsand.

Svanhild aufgezogen, die Tochter Sigurds des Fasnirtobters, welche ich die schönste Maid weiß unter der Sonnen: sie will ich am liebsten haben, und um sie sout du für meine Hand bitten." Er antwortete: "Schuldigkeit ist es, Herr, das ich eure Gefandtschaft fahre." Er ließ uun ihre Fahrt stattlich zuruften.

Da subren sie, bis sie zu Konig Jonatur kamen, und saben Svanhilden, und dauchte thnen ihre Schönheit gar werth. Randver ging mit dem König zu reden, und sprach: "König Jormunrek will euch nun seine Schwäherschaft dieten: er hat von Evanhilden vernommen, und er will sie sich zur Frauen erkiesen; und es ist unwahrscheinsich, daß sie einem mäcktigeren Koinig vermählt werde, denn er ist." Der König sagte, daß das eine würdigliche Heirat wäret "auch ist er gar betühnit." Südrün sprach; "Das Glück ist nicht so klar, daß es hier nicht gebreche." Aber mit Gefallen des Königs, und mit allem was daran lag, ward diese Heirat geschlossen.

tind Svanhild fuhr unn zu Schiffe mit winhiglichem Gefolge, und faß in dem Oberraum
bei dem Königssahne. Da sprach Bief zu Randner: "Ziem'ich ware das, daß ihr eine so schone
Krau hattet, und nicht ein so alter Mann."
Ihm (Randpern) gesiel das wohl im Heren:
und er sprach zu ihr mit Freundlichkeit, und jeder zu dem andern. Sie tamen heim zu Lande
pud nahten dem König.

Bidi (prach: "Es ziemt dir, herr, zu wiffen, was im Schwange g.bt, oblovn schwer ift, se zu offenbaren: aber das ist d. r Betrug, daß dein Sohn Svanhilds volle Sunst genoffen hat, und sie sein Kebsweib: und laß solces nicht wugerachen." "Manchen falschen Rath hatte er zuvor gegeben, damit dieses und sein Berrath in Erfüllung ginge,") Der König solgte mann hem feinem Mathe. Er sprach, und mochte sich vor Born nicht mäßigen, daß man Randvern

<sup>.</sup> D Sgl. Billing - Sage, Sap. 248. f.

nehmen follte und an ben Galgen frupfen. Und als er (Rimbber) zum Galgen geführt mar, ba nabnt er einen Sabicht, und flückte von ihm alle Rebern . unb'fagte , bas man ibn feinem Bater geigen follte. Und als ber Ronig ibn fah, fprach et: "Da mag man nun feben, baß ich ibm Aller Ehren entfremdet bunte, wie ber Sabict ber Febern." und gebot ibn vom Galgen an nehmen. Bieti aber hatte es unterbeffen befrieben ; und er (Anndver) mar tout. : Eurber fprad Bidi; DRiemandem buft bn Pofer zu fein, benn Svanhilben: lag-fie tobben mit Schmach." Der Konig antwartete; "Den Bath wollen mir annehmen." Gobann mand fie gehunden im Burgebore, und Roffe liefen auf fie ein : aber ald fie bie Angen aufschlug, ba was ten es die Roffe nicht auf fle ju treten, Und als Bidi bas fab Tagte er; bas man ibr einen Sad uber das Saupt gieben follte. Und fo marb . gethan, und barauf ließ fie ihr Leben.

## Innfzigstes Rapitel

Subrun reigt ibre Gobne jur Rache um Svantiben.")

Nun vernahne Gubenn das Lebensende Svanhilbe, und fread ju ihren Sohnen: "Wie fict ihr fo rubig, und tedet Scherzworte, da doch Ronig Jormunret eure Schwester tödtete, und fie unter Pferdefüßen gertrat unt großet Beschimpfungt Und ungleiche Gemuthbart habet ihr mit Gunnarn und Högni'n: die wurden ihre Blutsfreundin rachen." Hamdir antwortete: "Alein iobe du Gunnarn oder Högni'n, diewell sie Signiben erschlugen, und du in seinem Blute geröthet warft. Und übel waren beine Brüder gerochen, als du beine Sohne erschlugst; und besser möchten wir allesammen König Jormunret erschlagen: und nicht mögen wir beine Muhnungsworte anshalten, so hart wie wir ge-

<sup>\*)</sup> Dieß bud bas fotgende Rupitel find theilmeift woude tid nach ben beiben letten Ebba : Liebern, S. 92 - 98.

reist sind. Subrun autwortete: "Wohl gehe es ench!" ging lacend und gab fonen zu trinfen aus großen Bechern. Und darauf wählte sie thuen starte und gute Panzer und ander Herritelb. Da sprach Hambir: "Hier werden wit zum letztenmale scheichen; und du wirk die Zed kung vernehmen, und wirst dann unser und Svanhilbs Tobtenmal begeben."

Darauf fuhren fie hin. Gubrun aber ging the thre Rammer, mit Harm erfüllet, und fagtes "Oreien Männern wat ich vermählt: zuerst Sigurden dem Fasnirstödter, und er ward gesmeuchelt, und das war mir der größte Harm. Sodann nard ich König Atli'n vermählt: aber so gramm war mein herz gegan ihn, daß ich unsere Sohne erschlug im Grimme. Sodann sing ich an die See, und die Wogen trugen mich an's Land, und ich ward nun diesem Könige vermählt. Sodann vermählte ich Svandiden aus dem Lande weg, mit großer Aussteuer, und des ist mir der schwerste Harm, nach Sigurden,

daß sie unter Robbusen zortpeten wurde. Das ist mir das grimmeste, daß. Sunnar in den Schlangenhof gesett wurde, das aber ist das harteste, daß Högni'n das Herz ausgeschnitzen ward. Und besser maten daß Sigurd mir enty gegen täme, und ich mit ihm führe. Dier kat nun tein Sohn mehr: noch Bochter, mich zu trösten. Gedenist ihn noch, Sigurd, dessen was wir redeten, da imtr nin Bette bestiegen, daß du mich besuchen wolltest- und zu hel einles den?" Und damit endete ihre Wehtlage.

. Ein und funfzigftes Rapitel.

Carrier of its committee.

Zob ber Cone Qubruns.

Run ift gn fagen von ben Sohnen Gus bruns, baß fie ihre Heertleiber fo bereitet hatte, baß tein Eifen baburch brang; und fie bat fie, fich vor Steinen und andern großen Dingen zu haten, und fagte, baß es

<sup>\*)-</sup> Ric Gigrum mit Seigi. Ebbe : Lieber , G. 26-28.

the Berberben fein wurde, wenn fie nicht alfo '

Und als fie auf den Weg tommen waren, fanden fie ihren Bruder Erp, und frugen, wie er ihnen helfen murbe. Er antwortete: "Co wie die hand ber hand, oder der Fuß dem guße. Das dauchte ihnen feine große halflei-fung zu fein, und fie erfclugen Erpen.

Mun fuhren sie ihres Weges, und furz bars auf siolperte Hamdir, und stütte die Hande uns ter, da sprach er: "Erp wird wahr gesagt haben, and ich wurde nun fallen, wenn ich mich nicht mit den Händen stütte." Bald darnach stolperte Sorli, und glitt mit dem Juße aus, und sprach: "Fallen wurde ich, wenn ich mich nicht auf beiden Lüßen stütte." Sie sagten sich nun, daß sie übes gethan hätten an Erp ihrem Bruder.

Sie fuhren nun, bis fie zu König Jormunret Tamen, fie gingen vor ihn, und fielen ihn fos gleich au. hambir hieb ihm beibe Sande ab, und Sorli beibe Fuße. Da fprach hamdir: "Ab mußte

nun bas hanrt, wenn Exp lebte, nufer Brader, ben wir auf dem Wege erfolugen: und zu fpat saben wie es ein, wie man fpelobi." Darin bats ben fie auch den Rath ihrer Mutter außer Acht gelaffen, daß fie fich nicht vor Steinen gehütet batten.")

a

Run brangen die Manner auf fie ein, sie aber wehrten sich wohl und ritterlich, und wurden manchem Manne zum Schaben. Da haftete nicht Eisen auf sie: da kam ein gar alter Mann mit Einem Ange \*), und sprach: "Richt seid ihr weise Manner, da ihr diese Manner nicht zu Tode bringen könnet." Der König merkte auf: "Gieb uns Rath dazu, wenn du kannst." Er sprach: "Ihr sollt sie mit Steinen zu Tode werfen." Und so ward gethan, und da flogen von allen Euden Steine auf sie, und ward ihnen das zum Untersange.

<sup>\*)</sup> Daver wird auch in ben Ebbg : Liebern, G. 39. gewarnt

Bieder Doin, wie Rav. 6. 20.

## . 3mei und funfzigstes Rapitel.

Bon Beimir und Melog.

Beimir in Beimbalen \*) vernahm biefe Dabre, bag Sigurd und Bronhild todt maren; Aslog aber, ihre Tochter und Beimirs Pflegefind, mar bamale drei Binter. Er mußte nun mohl, bas man fuchen murbe, bas Magblein und ihr ganges Befchlecht au vertilgen. Er hatte fo großen Sarm um Bronbilden, bag er nicht feines Saufes ach-. tete, noch feines Gutes. Da er nun bas Magbe lein bort nicht verbergen tonnte, ließ er eine Barfe machen, fo groß, bag er bas Magblein Atslog hinein that, and, mande Rleinobe von Gold und Gilber, und ging fodann binmeg, weit: uber Land, und endlich hieher in die Pordlande. So funftlich war diefe Sarfe gemacht, daß er ffe guseinander nehmen und zusammensegen mochte. nach Gefallen; und er pflegte zuweilen, wenn er

Dermuthlich einerlei mit bem obigen (Rap. 36.) Blindgle.

gu Bafferfällen kam, und nimmer in bet Nahe von Gebäuden, die Harfe auseinander zu nehmen und das Mägdlein zu waschen. Und er hatte ein Lauch, das gab er ihr zu essen; aber dieses Lauch war von solcher Eigenschaft, daß semand lange leben mochte, obschon er keine andre Nahrung hatte. Und wenn das Mägdlein weinte, schlug er die Harfe, und schweigte sie damit; denn Heimir war wohl mit denen Künsten ausgerüstet, die damals gebräuchlich waren. Er hatte auch manch Rleid in der Harfe und viel Goldes.

Und nun fuhr er, bis daß er tam in Rorwegen zu einem kleinen Sehofte, das zu Spaugarepde\*) beißt: da wohnte ein alter Bauer, der Ali bieß; er batte ein häßliches altes Beib, und die hieß Grima: dort wohnten nicht mehr Leute als sie. Deu Tag war der Mann draußen im Balbe, aber das Beib war anheim. Sie grüßte heimirn, und frug, was für ein Rann

<sup>\*)</sup> Sinc Landzunge öfflich von Rorwegens füblichfiem Borgebirge Lindisnes.

er mare. Er antwortete, er: mare ein Wanbers mann, und bat um Berberge. Gie fagte, bas nicht mehre babin tamen, als bag fie ibn nicht wohl aufnehmen wollte, wenn ihm noth bauchte, bort zu bleiben. Er fagte, ihm mare bas bie befte Dienftbietung, daß ein Kener angegundet murbe vor ihm und er fobann zu dem Schlafbause geführt wurde, wo er fchlafen follte. Und als das Weib das Kener angezündet hatte, feste er die Sarfe duf den Sik neben Co: das Beib aber war verwunderlich und foweigfem. Oft blidte fie auf bie harfe, bieweil ein Ripfel von einem tofe baren Rieibe aus ber barfe berbor tam. Und als er (Beimit) ko am Bener warmte, fab fie einen toftbaren Goldring unter feinen Lumpen bervord tommen; benn er war übel neffeibet. Und als er fic gewärmt batte, nach Rothdurft, bielt er fein Nachtmabl. Und barauf bat er bas Weib. ton dabin zu fibren, wo er die Racht folgfen follte. Da fagte bas Beib, daß ihm braugen beffer fein murbe, ale brinnen: "denn mit meis

nem Alten habe ich nach an keisen, wenn er heim kömmt." Er ließ sie gewähren. Sie gingen sodann hinaus: er nahm die Harse und trug sie mit sich. Das Weib ging dahin, wo eine Kornschenne war, und sührte ihn darein, und sprach, er sollte sich dort einrichten, und sagte, sie wähne, daß er bort seines Schlases genießen werde. Run ging das Weib hinweg, und besargte, was sie udthig hatte.

Aber ber Mann war mube, als er heim kam, und übel zufrieden, ba alles ungethan war, was sie besorgen sollte. Der Mann sagte, groß ware ihre Ungläckseitst, da er jeden Ang mehr are beite, als er vermöchte, sie aber wäre so fanl und keidig, duß sie sich nicht des gezingsten annehmen wollte, wadei Gewinn wäre. "Sei nicht zornig, mein Alter, (sagte sie) dieweil es num in kurzer Stund sein kann, daß du erwerden magst, damit wir all unser Ledtage glückseis sind." — "Bas ist das ?" sagte der Rann. Das Beid antwordete: "Sier ist dei uns zur herberge kommen

ein Unbefannter, und ich vermuthe, er fahre gar großes Gut mit fich; er ift icon gu boberem Als ter gelanut, muß aber ber stärkke Rämpe gewe= fen fein, obicon et nun febr mude ift, und nicht Daucht mir feinesgleichen gefehen gu haben: ben= noch balte ich ibn jest fur entschlafen und febe abgemattet." Da fagte ber Mann: "Es icheint mir unratblich, die wenigen zu ermorben, die bies her tommen." Sie antwortete: "Bas willft bu noch lange so elend bleiben, ba bir alles in bie Sand macht? Und entweder bu erfolgge ibn, ober ich nehme ihn mir gum Manne, und bann werden wir bich ins Unglud binans fegen. Auch fann ich bir ben Anfolag fagen, bağ er von Seirat mit mir fprach geftern Abend, aber wenig erbeb-Bich wird 'es bir bunten, obichen er verliebt ju mir gerebet bat, und mit mie fcbergen wollte, be, wo bie Rleider guballen. Und bas ift mir ber Fargefte Rath, ibn mir gum Manne gu nebmen, bich aber weg an jagen, ober bich au erschlagen. wenn bu nicht barnach thun willit, wie ich will."

Und es wirb gefagt, das ber Dann unter Beibelherricaft frand, und fie brachte es endlich babin, daß er auf ihre Apreigung borte, nahm feine Art, und fodrfte fie febr. Und als er fertig ware führte bas. Beib ibn babin, wo Seimir folief; und er fonarote lant. Da fprac bas Beib ju bem Manne, bag er ibn aufe burtigfte anfallen, und bann mit Laufen bavon eilen follte; "benn nicht magft bu vor feiner Stimme, noch Starte befteben, wenn er bich mit Sinden ergreift." Sie nabm die Sarfe und lief fort mit ibr. Run ging ber Mann bingn, wo. Seimir ichlief: er bieb nad ibm, und es warb eine große Bunbe, und die Art ging ibm los: bann lief er alsbald bin: meg, wie er zum schnellsten mochte. Run er: machte er (Seimir) von der Unthat, und es bauchte ibm bie Fulle. Und es wird gefagt, bag bei feinem Bericheiben fo großes. Gefdrei erfcoll, daß die Saulen bes Saufes and einander gingen, und bas gange Saus'einfiel, und ein großes Erb: beben warb. Und bamit endete fich fein Leben.

Mun fam der Mann babin, wo bas Beib war, und fagte, daß er ihn erschlagen babe; "boch ward da ein solch Getofe, daß ich nicht wußte, wohin ich slieben sollte; und dieser Mann war ein gar gewaltiger Mann: dennoch wähntich, daß er nun bei hel fei." Das Beib sagte, daß er Dant haben sollte für die That: "und wihn' ich, daß wir nun überreiches Jut haben, und wir sollen versuchen, ob ich, wahr gesagt, habe."

Run gundeten sie Fener an, und das Beihnahm die Harfe und wollte sie ausmachen; nud da war kein andrer Rath, als sie zu zerbrechen, dieweil sie nicht Geschickscheit dazu hatte; und so kriegte sie die Harfe aus: und da sah sie ein Mägdlein, das ihr däuchte nie ein solches gesehen zu haben; doch war auch reiches Gut in dep Harfe. Da sprach die Alte: "Es wird nun geschehen, wie öfter, das es übel gedeibet, den zu verrathen, der einem trauet: es scheinet mir, als ob ein unmündig Kind uns sei zu Hau-

٤

ď

**%** ~

-بيخ

ben tommen." Der Mann autwortete: "Richt ift biefes fo, wie ich bachte; bennoch foll man nicht barob rechten." Und nun fragte er, weldes Stammes fie mare. Aber diefe junge Maib antwortete mitnichten, als wenn fie noch nicht fprechen gelernt batte. "Run ergebt es. wie ich vorausiab, bas unfer Anichlag übel ablaufen murbe (fagte ber Dann): wir beben eine große Thorbeit begangen: was follen wir nun mit diefem Rinbe aufangen ?" Das Beib antwortete: "Ich weiß anten Rath bain: wir follen fle får unfere Sochter ausgeben, und fie fodann aufgieben." - "Das wird teiner glauben." fagte ber Mann. "Das ift leicht zu machen (fagte Stima), fie foll nach meiner Mutter feliger, Rrafa \*) beifen." - "Das wird teiner glauben (fagte ber Mann): viel anmuthiger ift biefes Rind, als wir, benn wir

<sup>\*)</sup> Das beift : Arabe ober die Schmubiga

find foredlich bafilich, und fowars und fceng: lich, wir beibe Chegenoffen, und es wirb fels nem mabriceinlich bunten, bag wir ein foldes Rind haben mogen, fo mifgefcaffen wie wit beibe find." Da fprac bas Beib: "Richt weißt bu, was ich fur Liften babe, bas es nicht unglaublich bunten mochte, bag wir ein foldes Rind baben follten: ich werbe fie tabl fceeren laffen, und Theer einschmieren, ober anberes, mas am ficherften ift, daß fobalb fein Saar bervortomme; fie foll einen fcmubigen und tiefen Sut haben; auch foll fie nicht wohl getleibet fein: ba wird fie uns abnlich werden pon Antlis. Mag gefcheben, bag man es glaubt, daß ich bie fcbnfte und reizenbfte bet Krauen gewesen fei, ba ich noch jung mar und babeim in meines Baters Sofe. Gie foll auch Die niebrigfte Arbeit verrichten."

Da wanten fie, der Mann und das Beib, daß fie (Ublog) nicht fprechen tonnte, ba fie ihnen nimmer gntwortete. Mun ward das gethan, was das Weib fich vorgefest batte, und wuchs Aslog dort auf in großer Armuthseligkeit.

**3 2** 5 1

4

.



•

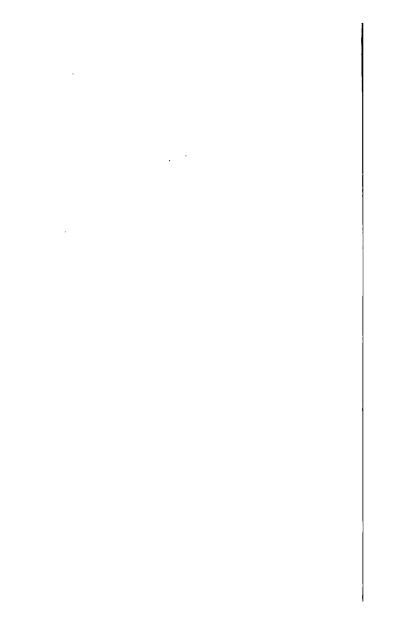

